### DAS DEUTSCHE AHNEN BUCH



VON LUDWIG FINCKH

### DAS DEUTSCHE AHNEN BUCH



VON LUDWIG FINCKH

1 9 4 3



Verlag für Sippenforschung und Wappenkunde C. A. Starke, Görlitz

Die Buchausstattung stammt von M. Flaskal aus der Hannoverschen Schreibwerkstatt

Geschrieben 1934

### 4. bis 8. Tausend

Druck der Druckerei und Verlagsanstalt Hans Aretschmer, Görlitz-Biesnitz

Alle Rechte, besonders das Übersetzungsrecht vorbehalten

### Zukunftsmusik

Im Zaus der Sippenforschung zu Berlin am Schiffbauerdamm gibt es Maschinen, die uns die Uhnen sichern. Dort werden Kirch en büch er abgelichtet: aus einem alten Kirchenbuch werden drei neue gemacht. Das Versahren ist sehr einfach, Photographie durch Maschinen Blatt sür Blatt.

Es ist schön, solch ein neues Kirchenbuch zu sehen. So kann es nicht mehr verlorengehen. Denn es wird nun auch verzettelt. Jeder Vame hat seinen Zettel. Jeder Buchstabe hat sein Jach. Wer etwas wissen will, erhält Antwort: Birnbaum, B, Bi, hier: Birnbaum, Andreas, 1497.

So soll jedes Kirchenbuch im Reich verdreifacht werden, verewigt. Vorüber die Zeit, da es auf dem Speicher moderte, vergilbte, verbrannte, versschleudert wurde. Man wird in Zukunft, wenn alles abgelichtet ist, Zusammenhänge haben.

Im Dreißigjährigen Arieg starb ein zweig

einer Sippe aus, verscholl. In Württemberg. Vein, er starb nicht aus. Ein Glied wurde verssprengt nach Thüringen, niemand wußte davon. In Thüringen leben Nachkommen. Das Kirchensbuch zeigts. Wer wußte davon?

Jusammenhänge im ganzen Reich werden aufgedeckt werden, die vorher unbekannt waren. Darum ist diese Verkartung notwendig. Und viel Geld wird gespart. Man wird dann nicht mehr lange und mühevoll selber suchen müssen, immer wieder neu, immer wieder das gleiche von anderen Menschen, — es liegt alles schon bereit. Die Rosten der Ablichtung sohnen sich tausendsach.

Die alten Kirchenbücher hatten es einfach; es gab vier oder fünf Berufe: Jandwerker (Bäcker, Schuster, Schneider, Weber, Jimmerleute), Gelehrte (Magister, Lehrer, Pfarrer), Jandelsleute, Beamte.

Mit der Zeit wuchs die Menschheit. Sie machte sich den Platz streitig. Mehr Menschen, mehr Bedürfnisse. Mehr Köpfe, mehr Erfindung. Teue Berufe entstanden. Das neuere Kirchenbuch verzeichnete Fabrikarbeiter, Techniker, Montöre, Ürzte, Rechtsanwälte, Photographen, Buch-

drucker. Und die Menschheit wuchs weiter. Wir werden sehen warum. —

Das neueste Kirchenbuch schrieb auf: Schofföre, flieger, Luftschiffer, Kinoleute, Rundfunksprecher...

Warum wuchs die Menschheit?

Vor 200 Jahren mußte eine Mutter zwölf Kinder gebären, um vier davon durchzubringen. Die anderen starben. Die ärztliche Wissenschaft war noch nicht entwickelt. Es war eine Verschwensdung von Kraft und Blut. Und von Zeit. Aber man hatte es ja.

Dann blühte die ärztliche Kunst auf. Aber sie übertrieb. Sie hielt am Leben, was sterbenswert war, mit aller Verseinerung: sie verpäppelte. Die natürliche Auslese war unterbrochen. Wer drei Kinder hatte, dem wurden sie erhalten, selbst wenn sie kränklich und lebensuntauglich waren. Wir haben es erlebt. Die Menschheit wuchs zu schnell, die Pläze wurden gestürmt. Die Frauen wurden in die männlichen Beruse hineingelassen. Sie wollten keine Kinder mehr, sie wollten ürztinnen sein, Arbeiterinnen, Bürosräulein, — das Keinkinderspstem riß ein, sie hatten keine Lust mehr

zur Ehe und keine Zeit. Die Menschheit war in eine Sackgasse geraten. —

zeute wird das Gleichgewicht wieder hergestellt. Gerade in der Sippenkunde läßt sich ermessen, welch ungeheure Tat es von Adolf zitler war, das Steuer herumzureißen.

Die Frau ist in ihren Zauptberuf zurückverwiesen, — in ihr Mutterreich. Wenn sie vier oder sechs gesunde Ainder zur Welt bringt, so kann sie alle aufziehen, der Arzt berät sie. Der Staat hilft. Es ist keine Araftvergeudung mehr.

Das rührt davon her, daß sie in ihrem natürlichen Beruf geschult wird, sich ihm hingeben, ihn wirklich ausfüllen kann.

Diese vier oder sechs Kinder sollen gesünder sein als früher, stärker, gestählter, denn die Ansforderungen des Lebens steigen mit jeder neuen Erfindung: Fernsprecher, Fernseher, flieger, Renner, Schwimmer, — das braucht andere Vierven und Menschen als sie in den Kirchensbüchern vor 200 Jahren verzeichnet wurden: Bäcker, Müller, Kürschner. —

Wie werden künftige Rirchenbücher aussehen, in 200 Jahren? —

# 100 Sightiges CRBE

Micht nur der einzelne Mensch, ganze Völkerfamilien haben ein Gesicht, bestimmte Wesenszüge, die sich durch die Jahrtausende in ihrem Blut gebildet und vererbt haben, unter dem Einfluß ihrer Sonne und ihres Mondes, ihres Wassers und ihres Windes, ihres Gesteins und ihres Meeres, ihrer Luft und ihrer Landschaft. Denn all diesem muß sich der Mensch einfügen und anpassen, der Widerstandsfähigste bleibt übrig und die Übriggebliebenen bilden das Volk. Man kann dies bei Landsiedlungen im großen verfolgen, bei den Siebenbürger Sachsen und den Banater Schwaben, die — im dauernden Rampf mit Türken und Tataren — echte Kolonisatoren wurden wie die Rußlanddeutschen, so stark, daß sie wieder in anderen Erdteilen, Süd- und Vord- amerika, siedeln mußten.

So hat der südliche Mensch in Europa, der Italiener etwa, der Romane überhaupt, heute eine angeborene Art, sich zu bewegen, die sich von der Bewegung des Vordländers stark unterscheidet. Ja, schon unmittelbar an der Landesgrenze nach Vorden nimmt seine Art ab, hört auf. Jene Annut in der Sandbewegung, jener Liebreiz im Tanz, jener Sinn für Rhythmus und Musik, der dem italienischen Kind, dem Arbeiter, dem Mann des Volkes eigen ist, sehlt dem nördlichen Vachbarn; er kann nicht angelernt und nicht erworben werden, wenn nicht verwandte Blutströme anklingen, er muß mitgeboren sein.

In der viersprachigen, vierseligen Schweiz stoßen die Gegensätze aufeinander. Zier findet die Erbforschung ein reiches Bebiet. Der Tessiner Schweizer, noch ganz Südländer, steht dem Deutschschweizer gegenüber, der — bäuerlich — das Muster eines schwerbeweglichen Alemannen, auch im Lied, in der Kehle darstellt; dazwischen bewegt sich der französische Schweizer und der

Rhätoromane: zier welsches Blut, da alemannischer Sinn. —

Obwohl der Italiener gleichfalls vielfach Gebirgler, Bergmensch ist, auch Bauer, hat er sich völlig anders entwickelt als der Nachbar im Norden. Wirkte das klassische Altertum so lange nach, vererbt sich der Schönheitssinn Athens und Roms bis auf heute?

Die Frage ist falsch gestellt. Wodurch entsstand and schon das Schönheitsgefühl Roms und Athens? Es vollzog sich unter dem ewig heiteren Zimmel eine Auslese kunstsinniger Menschen, denn Kunst gedeiht vor allem in der Sonne, eine Fortzüchtung edelsten Formensinns, schöpferischen Dranges, die bis heute nachwirkt: von Kultur. Die musische Leistung war Stein geworden, Lied, Bild. Phantasie, auf einen Jöhepunkt gesteigert, erbte sich fort: jedes Glied im Volk war in dieser Richtung entwickelt. —

Schon der Gesang des Meeres unter der südslichen Sonne, die fast ununterbrochen Blüte und frucht wirkt, mußte einen anderen Menschen gestalten als die nordische Sonne, die nur wenige Monde brennt und mehr Dunkel und Vächte

übrigließ, mehr Winter und Kälte, als Blumen und Tage. Aus diesem Klima erwuchs ein anderes Geschlecht. — Gesegnet die Menschen unter der dauernden Sonne! Sie haben es leicht zu tragen. Schwer wird der Tag dem Menschen, der Sorgen, täglichen Kampf und Nacht um sich hat. Der Mensch ist Frucht seiner Landschaft.

Wo aber im schwerlebigen Menschen sich dennoch Alang und Musik durchsetzt, wo ein Ausgleich des Alimas, ein Waaghalten von Sonne
und Regen vorliegt, — in Mitteldeutschland, in
Thüringen, da wird die Musik tiefer, innerlicher,
durchdachter und durchfühlter als im Südland.
Bach ist größer als Verdi, Beethoven gewaltiger
als der musikalische Italiener. Zier liegt auch die
Wurzel des österreichischen Wesens: auf der
Grenzscheide südlicher und nördlicher Landschaft,
von beiden gespeist und befruchtet, in glücklicher
Mischung leicht und schwer. —

Und auch dies deutsche Erbe ist geworden in langsamer Reifung. Es läßt sich verfolgen bei den Vorfahren Johann Sebastians in den Seiten-gliedern, gerade die Babe der Musik vererbt sich sichtbar, färbt durch.

Es wird für jeden Sippenforscher leicht sein, den Bang dieser Vererbung in seiner Familie sestzustellen. Oft handelt es sich um ein allgemein künstlerisches Talent, das hinüberwechselt von Malerei zur Dichtung und sich am häufigsten in der Musik sestzet. Denn wir scheinen im Bang der Jahrtausende noch weniger unser Auge als unser Ohr zum Verständnis für Schönheit um uns ausgebildet zu haben.



## Sippenforschung

Die Sippenforschung ist aus dem Staube der Gelehrsamkeit herausgetreten in Blut und Wirk-lichkeit und faßt die zusammengehörigen leben-digen Menschen zu einem Ring zusammen.

Sie erforscht den Lauf des Bluts im Erbgang und hilft der Erstarkung künftiger Geschlechter. Alles, was schicksalhaft in einem Stamm beschlossen liegt, hebt sie ans Licht.

Sie bindet Urenkel ans Mutterland, verknüpft die alte Zeimat mit der Gegenwart und schafft neue Wege von Mensch zu Mensch. Ohne die Sippenforschung ist unser Zukunftsgeschehen dunkel und sinnlos — sie wirft Licht auf die geheimen inneren Gesetze unseres Zandelns und sie trägt ihren Segen in sich.

Wohl der familie, die bewußt und erkenntnisz reich ihr Leben gestaltet und ihr Schicksal zu meistern lernt!

### WER?

Wer bist du, Mensch? — Ein Stückhen blühnder Der aus den Lenden deiner Väter troff. [Stoff, Ein Wellchen Seele und ein Windchen Geist, Von deiner Mütter Ödem sanft gespeist. Vor tausend Jahren schon in dieser Welt, Wie Tropfen rinnen unterm Zimmelszelt, Aus tausend Adern bis an diesen Tag, Da einer Mutter Kind im Wieglein lag. Und schlägst du nun die großen Augen auf, Die Sterne wandeln funkelnd ihren Lauf, — Ein Riese bist du, Sproß und Menschenzwerg, — Du bist der Ahnen gottgewolltes Werk.



MUTTER In einem Sommer herzte mein Vater die Mutter sehr. Und ich fiel in ihren Schoß

wie ein Rosenblatt schwer.

Sie trug mich still durch einen zerbst und Winter Und frug nicht: Was wird davor und dahinter? Geboren hat mich meine Mutter im März, Als die Erde aufsprang unter Vogelscherz. Alle Mütter in meinem Blute sangen, Und alle Vater- und Mutterahnen schwangen. Einer sagte: ich wob die Zaut, die ihn bedeckt. Und einer: ich habe ihm die finger gestreckt. Einer sagte: ich habe ihm die Augen blau gesegnet. Und ich habe ihm Gold auf den Scheitel geregnet. Ich habe ihm die Zaare gelockt und gekämmt. Und ich habe ihm Blut ins zerz geschwemmt. Ich habe ihm die rote Junge gezückt. Und ich habe ihm Dornen ins Blut gedrückt. So sprachen meine Ahnen über Windel und Wieg. Ich horchte, und mein Vater sann und schwieg. Meine Mutter aber gab

mir die Brust warm und stumm: Und ich habe ihn. Mein ist er um und um.

### DER AHENRING

Aus unscheinbaren Gliedern, die für sich allein wenig bedeuten, fügt sich die goldene Rette, der Ahnenring. Erst in seiner Vollendung glänzt er ganz auf und gibt eine Ahnung von Ewigkeit. Denn im tiessten Grunde jeden Menschenherzens lebt ein Bewußtsein der unversieglichen Kraft aus Gottes Brunnquell: nichts geht verloren, nichts wird zu nichts.

Auch das Kind wird diesen Ahnenring spielen und funkeln lassen.

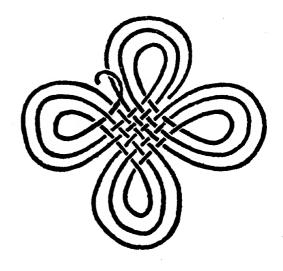

### DER SINN DER Ahnenforschung

Was ist das auf einmal für ein Wesen bei uns? Früher hat man doch auch keine Ahnenforschung getrieben und hat auch gelebt! Man muß
viel überflüssige Zeit haben, um solche Sachen zu
tun. Ich hab' sie nicht! — So denkt mancher, dem
es zuviel wird, hinten und vorn von Ahnenforschung zu hören. "Das verfliegt auch wieder",
sagt der Vater zur Mutter; "wart's nur ab!" —

"O nein. Das verfliegt nicht wieder. Da kannst du warten bis zum Bembemberlestag", sagt die Mutter. Denn sie hat mit dem Lehrer gesprochen. "Es ist nur nach geholt, was wir versäumt haben." Und sie erzählt, was sie erzfahren hat. Frauen haben oft ausnehmend viel Sinn für Sippenkunde; das muß mit der Muttersichaft zusammenhängen, oder reckt sich etwas im Unterbewußtsein? —

"Hätten wir es gleich anfangs gemacht, so wär's spielend leicht gegangen. Jetzt müssen wir mit Wüh' und Vot suchen, was damals offen zustage lag, —"

"Wann denn damals?" fragt der Vater.

"za, — als unsere Ahnen noch lebten!"

"Dann haben si e's versäumt, — wir nicht!" beschuldigt der Vater.

"Natürlich, — und damit auch wir!" ereifert sich die Mutter.

Da kommt zum Glück der Lehrer dazu; der hat es gerade noch gehört. "Eine Entschuldigung", sagt er: "der Sinn der Ahnenforschung war noch nicht erfaßt, — die Wissenschaft war noch nicht so weit. Man schrieb vereinzelt — aus einem unbewußten Trieb — oft auf, was in einer familie festzuhalten war. Der Großvater hatte ein Tagebuch geführt, in dem stand mit seiner schönen klaren Sandschrift, wie die Reben heuer blühten, und wieviel Wein es gab in diesem Jahr nach Eimern, wieviel er wog nach Öchsle (das heißt, wieviel Zucker er hatte), und daß am 21. Dezember ihm ein Kind geboren war, das aber nach 14 Tagen wieder "an Bichtern" starb,

von dieser Erde wich. "Der zerr hat's gegeben, der zerr hat's genommen", steht noch dabei; sieben Kinder lebten ja schon. Sie waren in den Jahrgängen vorher vermerkt. —

Un "Bichtern". Daran stirbt heute kein Kind mehr. Das war falsche Ernährung. Das hatte keine Muttermilch, sondern Kuhmilch und fenchelwasser bekommen, und einen Lutschbeutel. —

Das war schon etwas in der bürgerlichen familie, so ein Tagebuch. Der Bauer aber tat noch mehr. Er wußte viel, weil es ihn sein Vater gelehrt hatte: welche Ruh die beste im Stall war, und warum? Weil sie starke Anochen und feste, glänzende Zaut hatte, und fleisch und fett, wenn er sie gut hielt im futter und nicht überanstrengte mit Jiehen — und ein rechtes Euter, das gut gemolken wurde. Dann gab sie mehr Milch als des Nachbars Ruh, und stand höher im Preis, und er liebte sie darum. Und er wußte, wie er weiter züchten sollte, um starke, schöne Kälber zu bekommen und wertvolle Rinder, die auf der Ausstellung einen Preis bekamen. Das war ihm ganz geläufig. —

Mittlerweile rackerte sich seine frau ab und

hatte Geburten und fehlgeburten, wurde auch manchmal angefahren, wenn sie etwas verbockt hatte, — der Bauer verbockte nie, — und betreute nebenbei die Rüche und den Zühnerhof, las Steine vom Acker und stach Unkraut, den Alappertopf, sie besorgte den Milchverkauf und schund sich und war nur Zaut und Anochen und mit 40 Jahren eine ausgemergelte alte Frau, die noch nicht viel vom Leben gesehen hatte als Acker und Stall und Küche und Sof. Dann wunderte sich der Bauer, wenn sie mit 50 starb. —

Warum wußte er mehr vom Rind als vom Menschen? — Und, auch wenn seine Kinder auf der Vase lagen, lief er erst zum Doktor, wenn Matthäi am letzten war und der Tod anzuklopfen schien. Fehlte aber der Kuh im Stall etwas, so wurde der Tierarzt noch in der Vacht geholt. —

Das nutbare Tier stand höher im Wert als der Mensch, — weil man nicht darüber nachdachte. Das Vieh hatte einen ganz bestimmten Preis auf dem Markt, der Mensch nicht. Wer ein einziges Mal tiefer gedacht hätte, der hätte sich sagen müssen: so wie ich für die Pferde und die Ochsen sorge, für Stier und Kuh, um gesunde und

leistungsfähige Vachkommenschaft von ihnen zu erhalten, so müßte ich es auch für meine frau und die Rinder tun, denn auch sie sind, von der Liebe abgesehen, Kapital, und sie werden wieder Kinder haben, — wenn's gut geht, in alle Ewigkeit. Und drum hat man heute endlich den ken gelernt! Sogar zurück, nicht bloß voraus. Beides ist wichtig. Man ist doch selber bloß Kind seines Vaters gewesen, und der wieder Sohn seiner Eltern, und so die ganze Rette zurück, soweit man sehen und riechen und denken kann, und so gut meine Kinder oder Enkel Abbild, in mancher Beziehung, von mir und meiner Frau sind, so sicher bin ich mehr oder weniger Abbild und Erbbild meiner Eltern, Groß-, Ur- und Alteltern, — man hat's bloß nicht im Gedächtnis. Man sollte es festhalten, — und hätt' man's getan, so könnte man's heut schon beweisen."

"Mehr oder weniger Abbild? — Wieso? —" Aun, da haben wir zum Blück aus einem alten Album, einem Bildbuch, noch Lichtbilder zusammengeholt und übereinander auf einen Bogen Papier aufgeklebt: Vater und Mutter, Großväter und Großmütter, — ja sogar zu ein paar Urahnen hat's noch gelangt. Eine Ahnentafel in Bildern. — Je! Der hatte ja die gleiche Vase wie du, — so eine Adlernase, wie man sie aus Tirol kennt, — alpin, sagt der Lehrer, — und der Großvater auch! Und die Großmutter hat den gleichen Augenschnitt wie unsere Tochter. So, — daher hat's das Kind?! Und unser Kinn, das ragt vor, und das hat ein Urgroßvater schon gehabt, der hat's vererbt, und wir haben's nicht gestohlen, — es ist sein Erbbild. Das ist aber alles bloß äußerlich. —

Was war denn der Urgroßvater? Kaufmann?

— Und er hat auch die flöte geblasen, er soll musikalisch gewesen sein. Da geht mir ein Licht aus. — Und der Vater auch, und mein Bruder hat noch seine flöte, und auf der bläst schon sein Sohn, — der wird noch ein ganzer Musiker, der komponiert ja schon! Das ist innerlich. — Und die Urahne dort, die so gütig dreinschaut, soll sehr wohltätig gewesen sein, und mein zweites Kind schenkt alles her und freut sich noch, wenn's nichts mehr hat. Und die andere da, die handseste Christine, die war eine Metgerstochter, — darum wohl ist so etwas Tatkräftiges, "Resolutes" in

unserer Mutter gewesen. Warum war ihr Urahn Metzger? Weil er selber schon nicht fackelte, sondern saftig und erdfest im Boden stand. Wernwag hieß er. Und was hab' ich in den Urkunden gefunden? Wernwag, Werenwag, Glied um Glied Metzger, und da — halt: adlig, Ritter von Werenwag, auf der Burg Wernwag im Donautal! Blaues Blut in den Adern! Die Burg muß ich mir einmal anschauen! Es ist "die Burg meiner Väter". Wie das klingt! Ganz anders als Megger. Soll ich mich schämen, soll ich stolz sein? Kein's von beidem. Ich kann nichts dafür. Das ist so, und das wird bei jedem Menschen so sein, man hat ja seine Ahnen nicht gemacht, man ist von ihnen gemacht worden. — Warum aber sind die Ritter von ihrer Burg so auf den Metzger gekommen? — Es werden zu viele Rinder gewesen sein, und einer konnte nur Burgherr sein und Raubritter, die anderen aber hatten noch Gäule und konnten reiten, und ein Metzger mußte beritten sein, denn er mußte weit um die Stadt herum aufs Land, und weil sie Reiter waren, so wurden sie auch Reiter in der Stadtwehr und Rittmeister, — und siehe da: heute sind sie wieder Reiteroffiziere.

Muß dar um mein Töchterchen immer reiten wollen, sobald sie ein Pferd sieht, und ist darum jeder Gaul für sie eine Freude? —

Ja, — das ist innerlich und geistig und seelisch, und so wissen wir: alles, was wir haben, innerlich und äußerlich, ist von den Ahnen. Sie haben es gehabt und vererbt, und wenn ein Erbgut sich mit einem anderen gleichen zusammenfand, so wurde es verstärkt und bestimmte vielleicht Beruf und Leben und das Aufkommen der familie, — und wenn etwa einer ein Übel hatte, ein Erbleiden von seinem Vater her, am Gehör, und er heiratete eine Frau mit dem gleichen Mangel, — er dachte noch nicht soweit, damals, daß es sich vererben könnte, — so wurden auch seine Kinder vielleicht doppelt schwerhörig; oder auch nicht alle, aber die Enkel.

Alle diese Eigenschaften der Seele und des Leibes liegen schon in der Zelle beschlossen, in dem kleinen Reim, aus dem du entstanden bist. In diesem winzigen Zellchen ruhen alle deine Ahnen mit ihrer ganzen Kraft und Schwäche; vielleicht schlafen sie, aber sie sind lebendig. Und — man hat es ausgerechnet — weil in jedem Keim zwölf verschiedene Erbkörperchen liegen, und zwei solcher Reime zusammenkommen müssen, um wieder ein Ganzes zu bilden, ein lebendes Geschöpf, einen Menschen, so können es zwei hoch zwölf verschiedenartige Eigenschaften sein, die geboren werden, das sind 4096, von jedem Elternpaar. Da wir aber als Menschen bloß ein Rind haben oder zwei oder drei oder besser noch vier, fünf, sechs, — falls wir gesund und stark sind, — so werden die 4095 oder 4088 anderen nicht zum Leben kommen; sie ruhen wieder in ihren Zellen und warten, ob einer wieder einmal ans Licht treten darf.

Ja, da sind wir schon nicht mehr in der Versgangenheit, sondern in der Zukunst: die Ahnen gehen über uns durch unser Blut in die Enkel über. Und wir selber sind nur Durchgangspunkte, Iwischenstellen, — da tragen wir allerhand in uns. Ja, — und vor allem Versant wort ung. Denn so, wie wir uns und unser Erbgut halten, werden unsere Urenkel werden. Sie werden uns segnen — oder versluchen. Das kommt ganz auf uns an. Wir sind nicht sür uns auf der Welt! Wir dürsen gar nicht so in den Tag hineinleben, als ob wir allein wären. Wir

sind niemals allein! Wir haben immer unsere Ahnen bei uns! Und das spüren wir oft. Wenn wir etwa auf einen Berg kommen, auf dem wir noch gar nie waren, — und auf einmal blickt uns alles so bekannt an, das Dorf, das Kirchlein, der Johenstaufen selber, — wir wissen merkwürdig Bescheid da herum, und da ersahren wir, daß ein ganzer Iweig unserer Ahnen hier in dem Dorf gelebt hat und den Weinberg und die felder bebaut. Wir sind schon einmal da gewesen, vor unserer Geburt, als Stück unserer Ahnen.

Da wollen wir uns freilich Mühe geben, unser Erbe zu pflegen und sauber wieder weiterzugeben an unsere Enkel. Denn einiges im Leben schadet dem Erbkeim. Trinken schadet ihm, Alkohol macht die Zellen minderwertig, und Rauchen schadet ihm, der Tabak ist ihm auch nicht gut; und schlimme Bazillen schaden ihm, Geschlechtskrankheiten, und noch anderes. Wie ist dann aber das? — Wenn ich meinen Oberkieser richten lasse, — er steht etwas vor und er gehört zurück, es ist notwendig zum Rauen und Beißen, — werden dann meine Enkel mit richtigstehendem Oberkieser auf die Welt kommen? — Das wäre! "Regulieren" vererbt sich

noch nicht. Seit Jahrtausenden werden den Chinesinnen die füße eingepfercht, weil sie — verstümmelt sagen wir Europäer, — dann schöner sein sollen für den Chinesengeschmack. Woch niemals aber hat man ein Chinesenkind mit so verstümmelten füßen auf die Welt kommen sehen. Es wäre auch dumm. Denn auch die Chinesenknaben hätten sie dann, und sie könnten nicht mehr so gut Läufer sein und Kuli und in den Krieg gegeneinander ziehen. — Also, das vererbt sich nicht, die "erworbene" Eigenschaft, das äußere, das Erscheinungsbild, — nur das Erbbild pflanzt sich fort, das schon in der Anlage, im Reim begründet und beschlossen ist.

Trotzdem ist es gut, seine guten Eigenschaften nach Kräften zu steigern und höher zu bilden: es gibt doch eine Auslese, — der Tüchtigste erhält sich, — und wenn wir in so Jahren nicht bloß zwei Benerationen erzeugten, sondern zwei Millionen wie die Taufliege, so könnte man schon in diesen so Jahren auch beim Menschen sehen, was sich bei der "Kreuzung" herauszüchtete, fortspflanzte oder wegblieb. So bewußt man bei den Fliegen eine bestimmte Eigenschaft weiterzüchten

kann, so sicher im gehörigen Zeitraum auch bei anderen Geschöpfen. —

Darum ist die familienforschung mit einemmal so wichtig geworden wie noch nie. Durch die Erkenntnis. Und nicht bloß beim Bauern fürs Rind, sondern auch bei dir für dein Rind. Denn wir wollen und sollen und können unser deutsches Volk gesund machen und heraufzüchten, daß es einer besseren Zukunft entgegengeht. — Volk? Bin ich denn Volk? Geht es mich an? — Ja, du bist Volk, du einzelner, sobald du dich als Blied der familie fühlst, als Ahnenenkel und Enkelahne, denn dein Volk ist die Gesamtheit der hunderttausend familien in Württemberg und der hunderttausend familien in Preußen, und der hunderttausend in Bayern und Sachsen, — und du Schwabe, Preuße, Bayer, Sachse bist mit deinen Brüdern und Schwestern das deutsche Volk, verbunden alle miteinander durch rote Blutsfäden, entsprungen aus dem Schoß der Mutter Deutschland.

Gedenke, daß du ein Ahnherr bist, du deutscher Enkel!

### TOIE SHENERG

In der Südwestecke des Reichs vor dem Bodensee hatten sich die Adligen ihre Burgen gebaut, — im gesegneten zegau. Eine der gewaltigsten stand auf dem zohenst offeln. Er hatte drei Gipfel und auf ihnen, wie im Sattel zwischen diesen, erhoben sich drei Burgen, Vorder, Mittel- und zinterstoffeln. Diese letzte, auf dem Vordgipfel, war die mächtigste. Alle drei waren von Mauern umgeben in einem Umfang von 380 Metern. Die zaupt burg auf dem Vord gipfel ragte hoch mit einem Bergfried auf. Dieser Gipfel ist 846 Meter hoch, der Südsgipfel von Vorderstoffeln 834 Meter.

Im 11. Jahrhundert ist diese Zauptburg im Besitze der Grafen von Pfullendorf, die Gaugrafen des Zegaus waren; ihre Zut ist den Zerren von Stoffeln übertragen, einem Ministerialengeschlecht. Sie sind auf dem Berg ureingesessen. Ludwig von Stoffeln beherrscht von hier aus den Zegau (1071—1126). Sie leiten ihren Namen von dem Berg ab (Stoffel kommt von Stauf, Bergkuppe), und führen im Wappen drei rote Löwenpranken im weißen feld, — die jüngere Linie ein schwarzes Zirschgeweih im gelben feld. — Otmar Schönhuth, der Burgengeschichtsschreiber Badens, sagt vor 100 Jahren: "Um herrlichen Bodensee, inmitten des zegaus, hat der Sohenstoffeler Berg, alle anderen Söhen, selbst den gewaltigen Sohentwiel überragend, auf seinen Spitzen in alten Zeiten drei Schlösser getragen und wurde deshalb die corona imperii genannt, die Krone des Reichs."

Diesem Geschlecht der Stoffler entstammte der Minnesänger Conrad von Stoffeln, der im 13. Jahrhundert die Taten des spanischen Ritters Bauriel von Muntavel besang.

> Von Stoffel Meister Cunrat, zat das Buch gedicht Mit reinem Bericht: Der war ein werter freier Mann, Zu zispania der das Buch gewann.

Der Minnesang hatte eine Stätte auf den Burgen des zegaus. Sie waren zorte der Kultur.

Von der mittleren Burg stammt die jüngere Stoffler-Linie, von der ein Blied, Kuno, Abt von Sankt Gallen wurde, um 1400. Schon 1034 ist Vorbert von Stoffeln Abt zu Sankt Gallen. Die Appenzeller mußten 1403 und 1405 Krieg gegen Kuno führen.

Im Jahre 1579 stirbt auch diese jüngere Linie aus mit Jakob von Stoffeln, der nur sieben Töchter hat. Aber eine, Maria Aleopha, hat den Baltasar von Fornstein geheiratet, und damit scheint eine neue Zeit angebrochen.

Die Zornstein sind ein altes Adelse geschlecht, deren Stammburg im Laucherttal bei Sigmaringen steht. Ihr Name hat — wie der Stoffeler — mit Berg und Stein zu tun, Zornstein-Zertenstein hat als Stammwappen eine weiße Zirschstange über gelbem Dreiberg gebogen in blauem feld, und er tritt schon 1200 in einer Urkunde auf. Sie sind tapfere Zelden, in der Schlacht bei Sempach fielen allein sechs Zornstein, darunter ein Bannerträger.

Baltasar von Fornstein erhielt die hintere und mittlere Burg; die vordere gehörte noch seinem Schwager Bilgri von Reischach. 1620 stirbt Baltasar, sein Sohn Zans Eberhard erwirbt aus dem Erbe Zans Werners von Reischach auch Vorderstoffeln, und als er im nächsten Jahr, 1624, stirbt, wird sein elfjähriger Sohn Baltasar ferdinand von Kornstein zerr der drei Burgen. Dieses Kind war ein Zeld. Es war Krieg — der Dreißigjährige und die Schweden zogen heran. Mit zwanzig Jahren muß er die feuerprobe bestehen: er hält in unwandelbarer Treue zu seinem Raiser. Aber er hat einen gefährlichen Gegner. Ronrad Widerholt sitzt auf dem Zohentwiel, er steht auf schwedischer Seite und hat schon die Burgen ringsum niedergebrannt, — den Krähen und Mägdeberg, Rosenegg und den Staufen. Aun zieht er gegen die drei Burgen Zohenstoffeln. Aber er rennt sich den Ropf an — er zwingt Baltasar nicht. Da legt Bernhard von Weimar 1633 8000 Mann mit schwerem Geschütz vor den Sohenstoffeln, den 200 Mann verteidigen; der Rheingraf Otto Ludwig von Salm führt. Und



Baltasar von Fornstein erliegt der Übermacht. Am 20. Juli 1633 fällt die Sinterburg; tags darauf die Mittelburg, die Vorderburg wird geräumt. Und nun müssen die Sornsteinischen Bauern die Mauern niederreißen. 200 Wagen schleppten den Sausrat heraus. Baltasar aber irrt zwölf Jahre lang heimatlos im Lande herum. Julezt findet er eine Stätte in einem Bauernhaus seines Dorfes Weiterdingen.

Er hat die Treue zum Kaiser teuer bezahlt. Iwar wird der Johenstoffeln im Westfälischen Frieden wieder an Baltasar zurückgegeben. Widerholt hatte ihn inzwischen inne mit allen vier Dörfern Jomboll, Weiterdingen, Binningen und Bietingen, aber er ist verarmt. Der Kaiser hat ihn zum Reichsfreiherrn erhoben, zum Pfalzgrafen und zum Bannerherrn des Zeiligen Kömischen Reichs, und er ist der Jührer der Ritterschaft zum St. Jörgenschild. Ehren genug! Ein tapferer Ahnherr.

Als er 1683 stirbt, teilt sich sein Geschlecht in drei Linien. Imanzig Iweige entstehen. Und von ihnen hat sich noch die Linie Zornstein-Grüningen, "Binningen und Bietingen erhalten.

35

Voch einmal wird der Minnesänger lebendig, in einem Enkel: Robert von Zornstein, dem Liedersänger. Von der Ahnenburg stehen noch Mauerstücke.

Auf dem freien Platz des Vordgipfels, wo die Zauptburg gestanden, erhob sich vor zwölf Jahren noch eine Ruine von fünf Meter Zöhe. Sie wurde gebrochen. Vicht von Feindeshand, — von der Zand eines Enkels. Denn dieser harte Stein, Basalt, an dem sich ein Widerholt die Stirn anrannte, wurde von unserer Zeit als Stoff für Straßenbau erkannt. Und nun begann das Trauerspiel der Ahnenburg. —

Im Jahre 1913, als noch der Kaiser Wilhelm II. regierte, wurde ein Vertrag geschlossen zwischen dem fürsten zu fürstenberg, der schon seinen Berg zewenegg im zegau abgebrochen hatte, und dem Urenkel Baltasars, freiherrn ferdinand von zornstein in München, wonach der Berg zohenstoffeln zu Schotter gemacht werden sollte. Eine Gesellschaft wurde gegründet, die Basaltwerke zohenstoffeln-Immendingen. Und der Abbruch des Vordgipfels begann.

Wir, die wir am Bodensee wohnten, hörten

davon. Und wir richteten eine Bitte an den freischern von Zornstein, die Zunderte von deutschen Männern unterzeichneten, er möge den Bergseiner Väter stehen lassen. Wir erhielten keine Antwort.

Seither donnerten die Sprengschüsse über den Zegau. Die edle Linie des Berges veränderte sich. Ein scharfer Knick grub sich ein. Vergebens riesen wir in die Welt, vergebens riesen tausende mit, — die alte corona imperii, die Krone des Reichs sank in den Staub.

Im Jahre 1922 war ich verurteilt worden, weil ich den freiherrn öffentlich angegriffen und beleidigt hatte. Der Abbruch ging weiter. Es war nun Republik, und man konnte Berge zu Gold machen besser denn je. Wer sollte uns auch hören?

Und dann kam 1933.

Dreißig Meter unter dem Gipfel sollte, das hatte in dem Vertrag gestanden, halt gemacht werden, damit der Gipfel und die Gestalt des Berges erhalten werde. Als wir im November 1933 den Berg besahen — es waren Sachversständige —, war der Steinbruch nur noch fünf Meter vom Gipfel entfernt.

Fun riefen wir ins Reich. — Es sollte Arbeit beschafft werden, gewiß, und 126 Arbeiter fanden zuletzt Brot im Steinbruch. Aber über den zeitzlichen Werten stehen die ewigen. Ein Berg wird zerstört, der in seiner Schönheit einzigartig und unersetzlich ist, der Schotter wird zu Staub. Wenn der Berg erhalten wird, so kann er ewig stehen, dem deutschen Volk zu Ehr und Freude. Wir baten, den Arbeitern Brot zu geben an einer anderen Stuse. Dieser Berg gehöre dem deutschen Volk.

Zeute hat das Reich den Zohenstoffeln in seinen Schutz genommen. Es entsandte am 26. Mai 1934, dem 11. Todestag Schlageters, der einst oben gestanden und seinen Mamen in eine Buche geschnitten hatte, seine Vertreter auf den Berg, die selber sahen. Um 26. Juni 1935 wurde das Reichsnaturschutzgesetz vom Kührer erlassen, — eine Kulturtat ersten Ranges. Aber noch dauerte es Jahre, bis es auch auf den Sohenstoffeln angewandt werden konnte, der schon aus tausend Wunden blutete; der Mordgipfel fiel, — vom Bodensee aus schien der Berg fast unangetastet, aber von Westen, im Rücken, war die Kälfte schändlich abgebrochen. Durch das Machtwort des

Reichsforstmeisters, Reichsmarschalls zermann Göring, wurde 1939 der Jerstörung endgültig Einhalt geboten. Das ganze deutsche Volk freute sich; denn der Johenstoffeln war zum Sinnbild geworden. An ihm zerbrach der Geist geldgieriger Enkel.

Dem Reiche Adolf Zitlers danken wir's. Den deutschen Wanderern aber rusen wir zu: Kommt zu uns in den Zegau und seht euch die Berge an, von denen die Kenner sagen, daß sie die erdzeschichtlich wichtigste Landschaft Mitteleuropas seien, und steigt auf den Zohen stoffeln, der wie ein König unter seinen Brüdern den Schwung der Linie faßt und krönt. In der Turmstube des Scheffelschlößchens auf der Zalbinsel Mettnau bei Radolfzell steht ein Spruch, den Scheffel selbst an die Wand malen ließ:

Wie aus sizilischem Meere der Berg Vesuvio taucht, So hat der Sohenstoffeln im Segau einst geraucht.



Familienforschung ist dem Menschen angeboren. Der denkende Mensch muß sich fragen: "Wer bin ich?" — Das haben nicht nur die Philosophen, sondern alle alten Aulturvölker gefragt, und nur das vergangene Zeitalter war so töricht geworden, zu tun, als ob der Mensch vom Simmel gefallen wäre, eine Sache ohne Wurzel und Sinn.

Die nächste frage mußte lauten: "Woher bin ich gekommen? Wer sind meine Eltern, wer waren meine Vorfahren?" — Während die alten Völker aus dieser frage eine Religion entwickelten, die Verehrung der Ahnen, die auch die Germanen ausgebildet hatten, tat unsere Zeit, als ob der Mensch aus eigener Vollkommenheit auf seinen füßen stünde, eine Angelegenheit für sich, ohne Zusammenhang. Man hatte vergessen, daß der Vorfahr irgendwo Zauer gewesen war mit Hof und Haus, daß er ein Handwerk betrieben hatte, das ihn zu Ehren brachte, daß seine Familie mit der Scholle verbunden gewesen war. Man hatte es vergessen, vor lauter fabrik- und Maschinenlärm.

Und die dritte frage mußte dann lauten: "Wohin gehe ich? Was wird aus mir und meinem Samen? Lebe ich weiter oder bin ich zu Ende. Staub und Moder für alle Ewigkeit?"

Die familienforschung kann alle diese fragen beantworten. Wir sind bei unserer Geburt schon Ahnen und Enkel. Wir kommen von Gott, aus dem ewig lebendigen und wirkenden Reim durch die Ahnen, und wir gehen zu Gott, in das Urreich zurück; aber wir haben den Junken weitergegeben und stehen wieder auf, auch wenn wir unter dem Rasen liegen, in unseren Enkeln. Es ist ein unversieglicher Quell, eine eherne Rette, die nur abreißt, wenn ein Glied, eigenmächtig oder durch Krankheit, den tiessten Sinn der Menschwerdung nicht erfüllt.

Das deutsche Volk stand unmittelbar am Absgrund. Tausend Glieder waren in der Rette gelöst, der Brunnen war am Versiegen.

Es war mir vergönnt, Aufer im Streit und Prediger in der Wüste zu sein, seit langen Jahren; aber ich predigte tauben Ohren. Zeute hat das Reich die Gefahr erkannt, und es hat sich die Sippenkunde zu eigen gemacht als Mittel zur Erkenntnis, als Weg zur Reinigung des Volkes und zum Aufbau. Im Grundsatz ist jedermann zum Ahnennachweis verpflichtet. Die bisher nur von einzelnen betriebene Sippenkunde ist jedem Deutschen zur Pflicht gemacht. Vorerst erstreckt sich der Machweis auf Eltern und Großeltern, bis 1800. Mit der fortschreitenden Erkenntnis wird man zu weiteren Uhnenreihen gelangen. Es handelt sich dabei nicht um die bloßen Daten, sondern um eine

Gewöhnung des Volkes an Beobachtungen, an ein Sehenlernen: Was ist der Mensch, und wodurch unterscheidet er sich von anderen?

Sippenforschung ist die Erkenntnis vom Werden des einzelnen in seinem Jusammenhang, der Vorsahren und Nachkommen — seiner Familie. Was aber ist Familie? Der Kreis der blutmäßig unmittelbar miteinander verbundenen Personen. Aus diesen gleichmittigen Ringen der Familie entsteht im Ablauf der Zeiten das Geschlecht, die Sippe, der Stamm, und aus der Gesamtheit der Stämme das Volk. Das deutsche Volk ist der Inbegriff aller deutschen Familien.

Jeder Mensch hat sein Schicksal, und es dünkt ihn oft schwer genug; er fühlt sich als Mittelpunkt der Welt, es dreht sich alles um ihn, um seine Person, von seinem ersten Atemzug bis zu seinem letzten Tage, die Welt scheint nur für ihn und um seinetwillen erschaffen zu sein. So sieht er seine Beschichte. Aber er vergist alles, sein Glück und Leid im überstürzen der Ereignisse, wenn er es nicht aufschreibt. Mancher kann es nicht, denn er hat es nicht gelernt, einen Augenblick still zu halten und sich zu besinnen: was habe ich alles in der

Spanne des letzten Jahres erlebt? Und mancher vergist schon am anderen Tage, was er zuvor geslitten und getan, so wie ein Kind am Abend versgist, was es am Morgen gegessen hat.

Und doch sinkt alles Erleben in uns hinunter in unsere Seele und schreibt sich dort auf und lenkt und reift uns, wenn wir darauf horchen. Dann erkennen wir auch: wir drehen uns um die Welt! Unsere Geschichte ist verknüpft mit der Geschichte unseres Vaters und unserer Mutter, unserer Familie, eins greift ins andere, und man sollte sie aufzeichnen, ein Tagebuch führen, wenn auch nur in Stichworten, um sie nicht zu vergessen. Denn die Geschichte aller Familien ist die Geschichte des Volkes, des Staates, des Reiches. Wir erleben jeden Tag ein Stück Weltgeschichte.

Während früher nur der Adel Familiensforschung trieb, weil er blutmäßig zusammenhielt, eine Auslese darstellte und zur Eheschließung den Vachweis der Ebenbürtigkeit verlangte, die sechzehn Ahnen von gleicher Güte, hat sich nun auch das Bürgertum seiner Vergangenheit ersinnert und begonnen, Ahnenforschung zu treiben. Zeute ist aus den bitteren Erfahrungen des

Niedergangs heraus jener Grundsatz der Auslese und der Ausmerzung im Staate durchgedrungen und auf das Bürgertum übertragen. Jur bloß geschichtlichen Erfassung der Familie ist die lebensgesetzliche getreten, die biologische 2luswertung. Der Grund, weshalb dies so spät geschah, ist ein natürlicher: sie konnte erst in der Neuzeit wissenschaftlich begründet und ausgebaut werden durch die vererbungsgesetzlichen Erkenntnisse seit Johann Mendel. Und es ist nun auch mit der Wissenschaft von den Ahnen und Enkeln so: die Frucht ist reif geworden, überreif, sie kann und muß gebrochen werden von ehrfürchtigen Zänden, zum Wohle des Volkes wie der einzelnen.

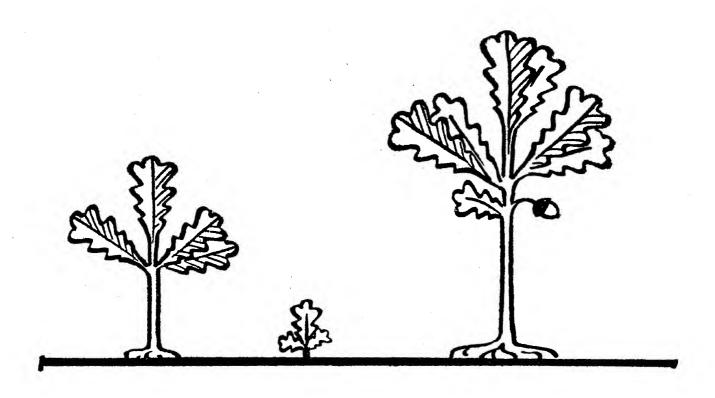



Es ist beinahe ein Wunder: Iwanzig Jahre waren wir fast allein im Ahnenland gewandert, belächelt und verspottet. Wer hatte Sinn für solch unnütze Dinge? Und ich sah die rasch verlaufende Zerabminderung des Erbstoffes im deutschen Volk.

Als ich die familienforschung aufnahm, war mir klar, wohin ich wollte, aber die Zeit war noch nicht reif, es laut werden zu lassen. Ich wollte das Band wieder knüpfen in der großen deutschen familie, die Gegensätze überbrücken im Volk, zwischen uns und den Auslandsdeutschen, und ich wollte für die Zukunft arbeiten. Wohl hatten sich manche entschlossen, ihre Ahnen zu erforschen, und manche hatten sich zu familien ver bänden<sup>1</sup>) zusammengeschlossen. Man freute sich, einen

<sup>1)</sup> Im VdS5-Verzeichnis deutscher Samilienforscher und Jamilienverbände werden sie genannt. Verlag für Sippensforschung und Wappenkunde C. A. Starke in Görlitz.

ältesten Stammvater zu finden und von ihm alle Vachkommen bis auf heute abzuleiten; dazu gehörte äußere Arbeit, und auch ich hatte mich von dem Uhnenfeuer durchglühen lassen, das jeder kennt, der sich auf diese Gebiete begibt. Aber ich wollte auch die Enkel erforschen, die noch ungeborenen früchte der Ahnen. Mit der Geschichte allein kam man nicht aus. Woch wichtiger war das Leben der Uhnen, das, was so rasch vergessen wird, und was kein Kirchenbuch und Ratsprotokoll meldet: wie sie aussahen, was sie trieben, was sie liebten und galten. Das waren ihre Eigenschaften. Und dazu genügte der Stammbaum nicht; das mußte mir die 21 hnentafel sagen, darauf nicht nur die Männer und Vamensträger herrschten, die Väter, sondern auch die Frauen, die Mütter, die ihr gut Teil Erbstoff beigesteuert hatten, und ebenso stark noch in den Enkeln lebten, die aber verschwunden und vergessen waren nach wenigen Spannen.

Und nun geht es darum, die Überleitung von der geschichtlichen Sippenforschung, die notwendig ist, in die lebensgesetzliche zu machen. Denn nur so kann man sich selbst erkennen

und kann künftige Geschlechter vorbereiten. Wenn man weiß, welche Erbanlagen man mitbekam, kann man mit ihnen rechnen.

Sippenkunde ist dem Deutschen heute Pflicht geworden. Und sie wird immer mehr ausgebaut werden. Denn sie ist in der Tat ein Mittel zur Verjüngung unseres Volkes. Wir waren alt und grau geworden, faul und krank, und es ist die weitblickende Politik des Dritten Reichs, uns wieder einfach, arbeitsam, leistungsfähig und fruchtbar zu machen. Das geschieht durch Ausmerzung alles Schwachen und Minderwertigen, das so lange verzärtelt und bevorzugt war auf Rosten der Gesunden, im Notfall durch Unfruchtbarmachung. Und es geschieht durch Stärkung alles Wertvollen, geistig und körperlich Sochstrebenden. Es kommt nicht darauf an, daß wir an Stelle der kinderarmen familie nun einfach kinderreiche bekommen, sondern wir müssen gesunde familien haben, mit möglichst vielen gesunden Kindern. Bisher war es doch so, daß nur noch die Minderwertigen mehr als die zur Erhaltung des Bestandes notwendige Kinderzahl — drei, vier —, ja noch weit darüber hinaus

in die Welt setzen konnten. Der verantwortungsbewußte Vater starb aus.

Die zahlreichen deutschen familien ver s bände, die vorausblickend ihre familienglieder zusammengesaßt hatten und auf familien lien s tagen die Bücherweisheit verwirklichten, indem sie ihre Daten am Lebenden nachprüsten und sich in fleisch und Blut kennenlernten, eine Volksz gemeinschaft im kleinen, — sie werden jetzt ihre Urbeit krönen, wenn sie die Stimme der Zeit hören und nun auch wieder den einzelnen vorangehen in der Erforschung der inneren Gesetze ihrer familie.

Es sei ein Beispiel angeführt. Es steht fest, daß der Arebs eine Familienkrankheit ist: es muß eine Aeimanlage vorhanden sein, die weitervererbt wird. Damit ist nicht gesagt, daß er auch zum Ausbruch kommen muß; die Anlage kann verdeckt mitgeschleppt werden. Es müssen noch drei oder vier andere Gründe dazustoßen, die man noch nicht kennt, wenn die Arankheit entstehen soll. Es ist aber nicht unwichtig zu wissen, ob man Erbträger ist, in welchen zweigen der Familie Arebs vorkam. Es mag beim Menschen ähnlich sein wie beim Tier. Man hat bei Mäusen

durch Areuzung zweier Belasteter krebskranke und durch Areuzung Unbelasteter krebsfreie Iweige erzielt; man wird auch beim Menschen Krebsfreie bilden können, wenn man erst weiß, wo der zebel anzusetzen ist. Es wird notwendig sein, daß Arebsfamilien nicht wieder Menschen aus Menschen aus ebensolchen heiraten. Und ähnlich wird es bei allen anderen Mißanlagen sein, bei Meigung zu Gelenkerkrankungen, zu Augenleiden. Es kann planmäßig eine Gesundung, eine Zerausmendelung, eine Entwicklung zum Besseren innerhalb einer Jamilie eingeleitet werden, und diesenige familie wird bestehen, die sich nicht durch Inzucht verstockte, sondern immer wieder eine Blutauffrischung vornahm, durch Rückkehr zur Scholle, durch Bauernehen. Die Wertung des freien Bauern ist durchgedrungen: er ist wieder zu Ehren gekommen. Es gibt auch unsichtbare Bauernkronen.

Da gilt nur wissenschaftliche Feste stellung, wenn man vorwärts kommen will; es gibt nichts zu vertuschen. Besteht in einer Familie ein Vorragen des Gberkiefers über den Unterkiefer, das vererbt wird, so kann es Anlaß zu schlechtem Rauen und zu Magenkrankheiten werden. Die Rinder dieser familie mussen eine Rieferregelung über sich ergehen lassen. Eine andere familie hat eine überempfindlich = keit der Zaut, die sich in Abneigung gegen Serum oder durch Aesselsucht äußert. Solche Mängel erkennt man erst allmählich, beim dritten, vierten Male, wenn etwa eine "Serumkrankheit" auftrat (schon Arzneimittel wie Aspirin, können bei Empfindlichen ein Masernfieber auslösen), aber dieser familie wäre viel Sorge und Leid erspart, wenn sie es von vornherein wüßte und sich in acht nehmen könnte. Und dann würde es wissen, wenn schon unsere Eltern oder Großeltern gelernt hätten, darauf zu achten und alles aufzuschreiben.

Die Zeit ist gekommen, da auch der Unersfahren, der Laie, in der Familie verständnissvoll an der Lösung der Aufgabe mitarbeiten kann. Die Ärzte in der Familie mögen einen fragebogen<sup>2</sup>) herumgehen lassen. Man muß

<sup>2)</sup> Fragebogen hierzu hält der Verlag vorrätig, 3. B. "Meine Uhnen und ihre Erbanlagen" in den Ausführungen Wr. 40, 41 und 80.

über diese Fragen nachdenken, und man soll das Ersgebnis aufschreiben und an den Vorsitzer des Famislienverbandes übersenden. Das Familienhaupt beantworte diese vierzehn biologischen Fragen:

- 1. Gibt es in Ihrer familie Arebs? Bei wem, an welchem Organ? Seit wann? Ram es zu Todesfall, zu zeilung?
- 2. Bibt es Magen- oder Darmgeschwür? Die weiteren Fragen wiederholen sich stets.
- 3. Gibt es Gallenkrankheiten? Steine?
- 4. Nierenerkrankungen?
- s. Zuckerkrankheit?
- 6. zerz- und Gefäßerkrankungen? Wie ist der normale Puls?
- 7. Gelenkerkrankungen? Usthma?
- 8. Zautempfindlichkeit? Veigung zu Ausschlägen? Abneigung gegen Serum? Zeufieber?
- 9. Anochenbesonderheiten? Vorragen des Oberkiefers?
- 10. Augenleiden? Farbenblindheit? Aurzsichtigkeit? Astigmatismus? Grüner Star?
- 11. Ohrenleiden? Taubheit?
- 12. Tuberkulose? Vieigung zu Katarrhen? Drüsen-schwellungen?

- 13. Viervöse Erkrankungen (Viervenkopfweh)? Geisteskrankheiten? Welche?
  - 14. Besondere Gaben: Talent zur Musik, Maslerei, Dichtung? Kaufmännische, technische, mathematische fähigkeiten?

Die Antworten werden vertraulich behandelt und von den Ärzten der familie gesichtet und bearbeitet. Das Ergebnis wird ohne Vamensnennung, sachlich zusammengefaßt.

Natürlich gibt es noch andere Fragen, wie die nach der Neigung zu Zwillingsgeburten. Man wird staunen, welche Erkenntnisse gewonnen werden, wie man überhaupt erst lernt, Augen zu bekommen für die eigensten Dinge. Wir sind allmählich so verbildet und instinktlos geworden, daß wir im Wichtigsten, in der Beurteilung des Lebens der Menschen, blind dahingingen. Unsere Enkel werden dies besser haben.

Und darum schreiten wir aus dem Ahnen- ins En kelland. Wer seine Anlagen kennt, wird sie zu steigern suchen, wenn sie gute sind, er wird sie bekämpfen, wenn sie unerwünscht sind.

Und man wird, wenn man sich kennt, in der Ehewahl zu anderen Ergebnissen gelangen.

Man wird auf eine Reinigung und Erstarkung seines Geschlechts hinarbeiten, und man wird ein fe in eres Gefühl für das Wesen des Vächsten, ein schärferes Auge für Erbgesundheit bekommen.

Denn die Zukunft gehört der wertvollen familie:



## JOAS EBENSBUCL

Wer versteht, im Buche des Lebens zu lesen? Das ist eine Kunst, die nicht einfach anfliegt; man muß sie schulmäßig lernen. Und man lernt sie spielend durch die Sippenforschung.

Wie greift man es an, praktische Sipspenkunde ju treiben? Wir alten familiensforscher hatten einst keine andere Wahl als selbst zu sorschen: auf die Kirchtürme zu steigen, in ihre Archive und die Kirchen bücher einzusehen, jahrhundertalte, viele Wochen lang, — auf die Rathäuserzusehen, um die Ratsprotokolle zu entzissern, — oft herrliche Urkunden: Güterverkäuse, Grundbücher — und auf die Friedshößen zu lesen

und abzubilden. Dies waren unsere Quellen. Die Pfarrer, die Ratschreiber und die Kirchhofwärter machten drei Kreuze vor uns.

Und jeder mußte es auf eigene faust machen, keiner wußte vom anderen, jeder machte oft die gleiche Arbeit wieder, weil ihm nicht bekannt war, daß ein anderer nach derselben familie auf dieselbe Weise schon gesorscht hatte. Das gab einen heillosen Leerlauf! Die Rosten vervielfachten sich, und wer die darauf verwendete Zeit und Arbeit berechnen wollte, der würde auf Jahrstausende und auf viele Pferdekräfte kommen.

Da kam ein kluger Mann auf den Gedanken: halt, — wir wollen uns vereinigen und unsere forschungen austauschen! Dann ist hundertsache Mühe erspart. Er hieß Karl Förster und war Landgerichtsdirektor in Dresden. Und er gründete den Ahnenliste naustausch, an den jedes Mitglied seine gefundene Ahnenliste abzuliesern hatte, wosür es die Liste der anderen bekam zur Ergänzung der eigenen.

Wohl gab es in jedem Land schon familienkundliche Vereine, die ihr Gebiet bearbeiteten und — was das Wichtigste war — in ihrer Kartei verzettelten. Aber auch sie hatten doch wenig Austausch untereinander. Jetzt wuchs dieser Austausch auf und bewährte sich. Er gedieh und nannte sich: "Deutsche Ahnengemeinschaft".

seute hat es also einer, der noch nichts von seinen Ahnen weiß, sehr leicht; er braucht noch gar nicht gleich selbst auf den Kirchturm zu steigen und die Pfarrer zu bemühen und die Ratschreiber. (Ich habe noch einen Pfarrer gekannt, der fluchte auf uns!) Er hat einige andere und kürzere Wege. Er schreibt zunächst an die Deutsche Ahnengemeinschaft in Dresden, ob sein Name und seine Kamilie dort schon verzeichnet ist. Øder er schreibt an den familienkundlichen Verein seines Landes die gleiche frage. Diese Landesvereine sind heute Teile des Reichsvereins für Sippenforschung und Wappenkunde. Oder er fragt einen forscher von Beruf. früher waren es in der Lauptsache einige wenige Pfarrer und Gelehrte, die sich mit solchen unnützen Dingen abgaben, nützlich nur da, wo Stipendien aus familienstiftungen für einen Studenten heraussprangen, und man kannte sie kaum. Allmählich aber wuchs ihre Jahl. Da kam wieder ein Mann auf einen guten Gedanken, das war Willi Zornschuch; er veröffentlichte ein Verzeichnis deutscher familien forscher und familienverbände, das die Anschriften aller Forscher, Vereine, Verbände und familienzeitschriften enthielt. Jetzt hat es Erich Wasmansdorft mit mehr als zehntausend Anschriften. Vun weiß man Bescheid.

Und nun hat sich so vieles geändert! Die Sippenforschung ist Volks ach e geworden! Jeder Deutsche muß seine Ahnen kennen. Früher betrachteten die Pfarrer ihre Geburts, Toten- und Ehebücher gewissermaßen als ihr Privat- eigentum — wer kümmerte sich denn darum? — und schalteten mit ihnen wie sie wollten. Oft hatten sie die Bücher kistenweise auf dem Speicher stehen und bei jedem Pfarrhausbrand ging viel verloren. Ich erinnere mich, daß ich auch einmal in einem Pfarrersgarten studierte.

zeute ist all dies geschichtliche But als Volks gut anerkannt und steht unter staat-

<sup>3)</sup> Verlag C. A. Starke in Görlitz.

lichem Denkmalschut! Aur Berufene dürfen darin forschen. Das ist gut; denn Tausende von wertvollen Büchern, Schiffahrts- und Auswandererlisten sind von den früheren Besügern, auch vom früheren Staat, vernichtet, eingestampst, als Makulatur verkauft worden. Damit hat es jetzt ein Ende. —

Freilich geht dem einzelnen nun auch oft der Reiz des Selberforschens verloren, das Zangen und Bangen, die Verzweiflung des toten Punktes, das Zerzklopfen, wenn man durch Jufall einen ungeahnten Ahnen auffand, der eine ganze Rette neuer Ahnen aufschloß; aber es eilt heute alles, wir haben keine Zeit zu verlieren, wir haben so unendlich viel gute Zeit schon verloren und verplempert, wir müssen praktisch handeln. Und nun also: Wie fängst du es an?

für den einzelnen ist nun ein neues großes Gebiet erschlossen, das der Erbforschung, — Neuland anstelle des alten! Denn wir begnügen uns heute nicht mehr mit den bloßen geschichtlichen Aufzeichnungen von Lebenstagen, sondern wir wollen viel mehr wissen, wir wollen alles wissen, wir wollen in den Menschen hineinleuchten, in seine Rammern und Jellen, und wir sind in unserer Familie verpflichtet dazu, denn wir sind die Vächsten dazu, wir Eltern, keiner von uns kennt unsere Rinder und Geschwister so gut wie wir. Wir nehmen uns also einen ganzen lebendigen Mensch en vor und beschreiben ihn. Im besten nehmen wir dazu besondere Vordrucke<sup>4</sup>), die alle Angaben erfragen und die wir ausfüllen.

Auf dem einen steht: Ahnentafel. Da muß für den ernsthaften forscher mindestens die Ahnenschaft zu 14 Ahnen drauf, also du selbst, deine Eltern, die 4 Broßeltern, die 8 Urgroßeltern.

- 2. Auf einem anderen stehen Personenbeschicht eibungen, außer den Standesamtsdaten—geboren, gestorben, verheiratet, Kinder, Staatssund Kirchenzugehörigkeit, Beruf— die Fragen:
  - a) Bröße. Gestalt. Zautfarbe. Gesichtsform. Zaarfarbe. Augenfarbe.
  - b) Körperliche Besonderheiten. Krankheiten. Gebrechen.
  - c) Wesensart. Besondere Neigungen.
- 4) Es gibt viele davon im Verlag für Sippenforschung und Wappenkunde C. A. Starke in Görlitz. Im großen "Wegs weiser" des Verlages sind sie abgebildet.

Wer weitergehen möchte, legt eine Tafel an für das Ersch ein ung sbild (mit Lichtbildern in verschiedenen Lebensaltern). Zier wäre jeder Punkt von 2 noch einmal genau auszusühren, in allen Einzelheiten, also Vase, Lippen, Finger, Zände — Daumen- und Zandtellerzeichnung —, Ohr. Das Ohr ist besonders wichtig, denn jeder Mensch hat sein eigenes, nur für ihn bezeichnendes Ohr, an dem man ihn erkennt wie an seinem Daumenabdruck.

3. Wieder ein anderer Vordruck hält die Erbsanlagen fest, auch die Erbmängel, also das Vegative. Es gibt hier keine Scheu, nur erbsgesundheitliches Denken, denn wir wollen uns und unser Geschlecht bessern. Wir geben also bei jeder Person an: die Lebensdauer, die Todesursache. Die Erbschwächt en: Kurzsüchtigkeit, Farbenblindheit, Star, Vachtblindheit, vorstehenster Oberkieser, Gelenkerkrankungen, Gicht, Gesschwülste, Zautempfindlichkeit, Misbildungen, Juckerkrankheit, Blutkrankheit, Settsucht, Geistesund Vervenkrankheiten.

Auf diese unangenehmen, aber höchstvertraulich zu behandelnden Angaben folgen die Begabungen, das gute, positive Erbgut in Wissenschaft (Mathematik, Sprachen), im Jand-werk (Müller, Bäcker, Bauer, Gärtner), in Jandelswesen, in Musik, Dichtung, bildender Kunst, die Fähigkeit zu technischen Berusen. Diese Aufzeichnungen kann man auch in Karten ver-arbeiten<sup>5</sup>).

Man kann in jedem fall Punkte aus steilen und so ein Erbbild auch der ganzen Familie bekommen. — Zu den besonderen Unlagen ist auch die Neigung zu Zwillingsund Mehrgeburten zu zählen, die von männslicher wie weiblicher Seite vererbt werden kann, und heute so große Bedeutung gewonnen bat.

Diese Dinge stehen alle in keinem Buch; man kann sie auch nicht bei der Deutschen Ahnensgemeinschaft erfahren, — noch nicht! — Sie stehen nur im Lebensbuch eines jeden Menschen. Und nur der kann sie lesen, der zu beobachten verssteht. Sie verlangen eine gewisse Schulung,

<sup>5)</sup> Hierfür hat Arnold Bölsch e eine gut durchdachte Auswertung geschaffen, vgl. "Das Sippenarchiv" ("Sippen» bücherei Band 4"), Verlag C. A. Starke in Görlitz.

ein biologisches Denken- und Sehenkönnen, aber sie sind unendlich wichtig für die Entwicklung unserer Familien, unseres Volkes und des Menschengeschlechts. Daß man dies heute klar erkannt hat — in Deutschland —, ist ein ungebeurer Fortschritt der neuen Zeit.

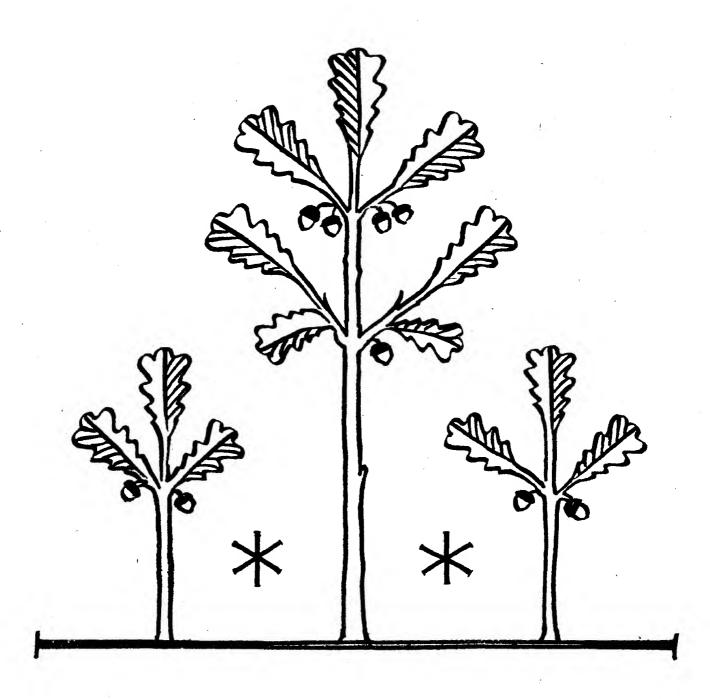



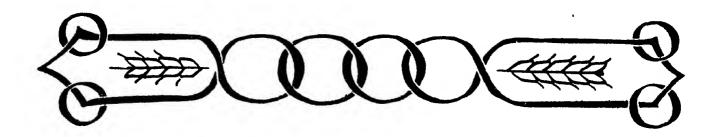

u hast deinen Vater und deine Mutter lieb. Wer sind sie? Wie heißen sie? Was sind sie? Wann sind sie geboren? Wann haben sie geheistatet? Zaben sie Geschwister?

Jetzt geh heim und frage deinen Vater dasselbe, Wort für Wort. Und jedes Wort auch deine Mutter. Schreibs auf und bring es mir. Dann hast du deine Eltern und Großeltern erforscht. Du bist ein Ahnenforscher geworden. Auch die Todestage mußt du wissen. So erhälst du

1. Die Ahnentafel. Deine Abstammung von Eltern, Groß-, Urgroßeltern und alle Ahnen von Vater- und Mutterseite zurück bis in die graue Vorzeit. Du bist ihr letzter Sproß. Der Ahnenträger.

Wenn du auch jeweils die Geschwister der Uhnen erfragst und deren Kinder — man kann sie in den Kirchenbüchern finden, die Pfarrer und Uhnenforscher von Amts wegen helsen —, so bekommst du

2. die Stammtafel: deine Abstammung von deinem ältesten Vorfahren mitsamt allen seinen Nachkommen, deinen Verwandten. Du bist nur einer von vielen Sprossen.

Man zählt meist nur die männlichen Vachkommen voll, die Vamensträger auf der Stammtafel, und zeichnet sie auch auf die üste und zweige
eines Baumes, des Stammbaumes; auf der Sippentafel haben auch die weiblichen Linien Platz.

Auf der Ahnentafel hast du die Ziffer 1, das .

ist die J. Reihe, die J. Generation; deine Eltern erhalten Ziffer 2 und 3: die 2. Reihe; deine Großeltern die Ziffern 4, 5, 6 und 7: die 3. Reihe. Und so fort. Stelle bei der Ahnentafel immer auch die Schrift ahnentafel auf und die Bildahnentafel, soweit du ihrer habhaft werden kannst; suche von jeder Person die Zandschrift und ein Bild zu erhalten. Das Bild gibt Anhaltspunkte für die Beurteilung der Rasse, des äußeren Ausssehens, wobei insbesondere auf das charakteristische Christische Ohr geachtet werden muß, die Schrift ist Spiegelbild des Wesens, des inneren Charakters.

Erforsche bei jeder Person noch die Wesens; üge aus mündlichen Berichten oder eigener Anschauung, körperlich und seelisch. Die Größe, farbe der Augen und Zaare, form von Schädel und Vase, besondere Merkmale, aber auch Krank-heiten, Todesursachen. Dazu die Gaben: Talente, Liebhabereien, fähigkeiten, Vorzüge, etwa in der Musik, Mathematik und Technik, Malerei, und auch die Mängel: Schwächen, fehler, wie Leichtsinn, Trunksucht, Geiz, Versschler, wie Leichtsinn, Trunksucht, Geiz, Versschwendung. Du erfährst Geschande, nur Tatsachen,

und dadurch Erkenntnisse: du erkennst deine Ahnen und damit dich selbst. Du kannst dadurch lernen und bessern. Denn du bist das Ahnenkind.

Dies ist der Sinn der Sippenforschung.

Ein Sinn. Denn sie ist so reich an Gedanken und Gewinn, daß du sie niemals ausschöpfen kannst. Sie lehrt dich deine zerkunft aus den tausend Adern und Jellen deiner Vorfahren, aus Bottes Schöpferhand. Wenn du sie bedenkst, erfährst du, wer du bist. Dein Erbgut aus Jahrtausenden, deine Jusammensetzung aus Ständen, Berufen, Erdboden. Und es ist klar, daß du noch mehr freude an der forschung bekommst, weil sie neue Lichter auf dich wirft. Du zählst, da du nun hundert Uhnen überblickst, sie alle nach Berufen und findest, daß deine familie von Ursprung eine Bauernfamilie war oder eine Soldaten- oder eine Müllerfamilie, daß sich ein Zandwerk vererbte vom Vater auf den Sohn und Enkel, mit Werkzeug, Zaus, Anlagen. Und du findest dein Stammhaus mit alten Erbgütern deiner Familie, du erforschst die Geschichte dieses Zauses vom Bau bis zu dir. Das Zaus bekommt für dich Leben.

Du legst dir ein "Ahnenmuseum" an, ein Archiv, eine Truhe, eine Sammellade, mit Bildern, Urkunden, Wappen, Büchern — etwa Stammsbüchern — und Andenken. Ein ganzes Verzeichnis der Ahnendinge liegt dabei.

Du forschst bei deinen Ahnen, ob sie ein Wappen hatten, besondere Zaus und Steinmetzeichen (Zausmarken)<sup>6</sup>), die sie vor anderen auszeichneten und bevorrechteten. Du freust dich wieder an deiner Ahnen Ehre und Würde und wirst ihnen Ehre machen durch dein Leben.

Du erforschst deine Ahnen nach den Stämmen und findest, daß du aus sehr vielen deutschen Stämmen zusammengesetzt bist, aus tausendfältig verschiedenen Blutströmen, die dich heute noch durchfließen, und du erkennst, daß du von allen etwas hast, — vom einen mehr, vom anderen weniger. Manchmal geht es nur durch dich hindurch, ist in dir verdeckt und kommt vielleicht in deinen Enkeln erst wieder irgendwo heraus.

<sup>6)</sup> Im Verlag C. A. Starke in Görlitz erscheinen solche Wappen und Sausmarken nach Städten und Landschaften geordnet. Ogl. hierzu den "Wegweiser" dieses Verlages. Preis 1,80 Ren.

Du erforschst sie nach dem Erdboden und hörst, daß das Gebirge, die Ebene, der Wind, der Wald, der See, das Meer ihre Urheimat war, daß sie an ihnen geformt und geschliffen, sie zu Gebirgsmenschen gemacht haben, zu Talmenschen— die einen ernst, die anderen heiter—, zu Waldoder Meermenschen, und daß du die Liebe zu all diesem von ihnen geerbt hast.

- 3. Und nun fragst du erst: Wer bin ich denn? Du vergleichst und du siehst allen Menschen aufmerksam ins Gesicht. Du findest Unterschiede. Du unterscheidest zwischen Rassen, die ich dir nenne, und fragst dich: Was habe ich von jeder, wohin gehöre ich? Bin ich mehr ostisch oder westisch, nordisch oder baltisch? Es sind diese Rassen:
- 1. Die nordische. Sie ist hochgewachsen, langschädlig, schmalgesichtig, mit heller Zaut, hellem Zaar und hellen Augen, wie der Alte fritz und Moltke.
- 2. Die fälische; ebenfalls hoch, hellhäutig, langschädlig, aber mit breitem, niederem Gesicht; so ist Bismarck und Zindenburg.
  - 3. Die westische Rasse. Sie ist klein-

gewachsen, zwar langschädlig und schmalgesichtig, aber mit braunem oder schwarzem Zaar und braunen Augen. So ist die Spanierin, der Südsfranzose, Mascagni.

- 4. Die dinarische Rasse: Iwar hochgewachsen, aber kurzschädlig und breitgesichtig, mit bräunlicher Zaut und braunen Augen, und dunklem Zaar. Das Auffallendste dabei ist die Vase — so eine Adlernase, wie sie der Tiroler hat, der Alpenmensch.
- s. Die ost ische Rasse: ist kurzgewachsen und kurzschädlig, breitgesichtig, stumpfnasig, mit dunkler Zaut, Augen und Zaaren. Solche Menschen gibt es im Schwarzwald: Zans Thoma und Beethoven gehörten dazu; es sind Rundköpfe, und man hieß sie auch slavisch-rhätische Rasse.
- 6. Das ist die ostbaltische Rasse: kurzschädlig, breitgesichtig mit breiter eingebogener Vase, aber mit heller Zaut, hellem Zaar und hellen Augen. So sind die Finnen. So war die Dichterin Marie v. Ehner-Eschenbach, und Marim Gorki.

Aatürlich gibt es unzählige Mischungen und Abarten. Denn der Deutsche ist vorwiegend ein Mischvolk, aber mit nordischem Zauptton. Das haben die mehrfachen Besiedlungen durch die Jahrtausende verursacht: sie alle haben ihre Züge im Volksgesicht hinterlassen.

Du erhältst so eine neue Erkenntnis: Ich will mich und mein Blut rein erhalten oder reiner machen?). Mein Urgroßvater hat eine Frau mit blonden Zaaren geheiratet und mit blauen Augen. Das gefällt mir. Tun haben sich die blonden Zaare und blauen Augen bei uns weitervererbt und leuchten heraus, und mit ihnen viele Eigenschaften, die die Blondhaarigen haben. Ich war selber früher hellblond und bin erst jetzt dunkler geworden. Wenn ich einmal heirate, will ich sehen, daß ich eine gesunde kraftvolle Frau bekomme. Das ist recht.

Denn du bist ja freilich Enkel deiner Ahnen und ihr Gefäß und Erbe. Aber du wirst auch wieder einmal Vater oder Mutter werden, du deutscher Anabe, du deutsches Mädchen, und damit

<sup>7)</sup> In den Büchern von Obermedizinalrat Dr. Paull, "Deutsche Rassenhygiene" 2 Bände (Sippenbücherei Band 2 und 3) werden die Vererbungsvorgänge in volksztümlicher Darstellung behandelt. Verlag C.A. Starke in Görlitz.

selber Ahnherr und Ahnfrau. Du wirst dein Erbe weitergeben von Zand zu Zand, von Mensch zu Mensch, bis in die fernste Zukunft.

Du hast also eine Verantwortung. Du bist nicht um deiner selbst willen geschaffen und ins Leben gestellt. Sondern du bist von Anbeginn Werkzeug, Blied in der Kette, Durchgangspunkt der Menschheit und ihr verspflichtet. Vor allem aber deinem Volk, deinen Brüdern und Schwestern. Du darsst nicht eigensüchtig sein, Wohlleben — ein Leben voll Genuß haben wollen, sondern du mußt der Gesamtheit dienen, dem Wohle aller, etwas leisten, was dich vor den anderen heraushebt und dich nie vergessen macht, wenn du gestorben bist.

So erst hat dein Leben Sinn und Inhalt gewonnen. Den tiefen Sinn: daß du frucht und Samenkorn bist im Barten Bottes, notwendig und begnadet mit einer Aufgabe, die du in diesem Leben zu erfüllen hast.

Dann wirst du bleiben und bist eingegraben in die Geschichte deiner familie und deines Volkes. Das soll dein Ziel und deine Ehre sein.

## BAUERN-KRONEN

1927



sürstendienst; das Volkkonnte nur schwer zu ihm gelangen. Adel aus Arbeit der Zände gab es nicht. Und doch war es auch ein Rittertum, jahrhunderteslang dem Boden gedient, der Scholle Saat und Ernte abgerungen zu haben: der "Adel" lebte davon. In Friesland und Westfalen saßen die alten Bauerngeschlechter wie Zerren auf ihren Zösen, wie Bauernfürsten — Könige aus eigener Kraft. Von Gottes und der Mutter Erde Gnaden.

Aie aber ist dieser Bauernadel zum Ausdruck gekommen, mit sichtbaren Zeichen, mit besonderen Ehren und Vorrechten. Seit einiger Zeit hat man in deutschen Staaten, in Bayern, in Österreich angefangen, sich auf diese Dinge zu besinnen. Man fand im Zeitalter der Maschine, daß es auch etwas war, solche Treue zu halten. Man war aus dem Gleichgewicht gestommen und die Landwirtschaft war zu Boden gedrückt. Und doch war sie Gesundheit und Brot und Leben für alle, selbst für die Maschine.

Der bayerische Landwirtschaftsrat hat Bauerngeschlechtern ein Ehrenblatt verliehen, die den Machweis führen konnten, daß sie seit Jahrhunderten den Boden betreuten. 615 Bauerngeschlechter wurden ausgezeichnet, darunter 3 für 500jähriges Bestehen, 46 für 400jährigen, 385 für 300jährigen und 176 für 200jährigen Besitz. Was das heißt, weiß jeder, der etwas von Landwirtschaft versteht: Sturm und Gewitter, Sonnenbrand und Schnee, Schweiß und Ernte, ohne Rücksicht auf Ruhe und Schlaf. Allein in Geißach bei Tölz sitzen dreizehn familien auf uraltem Besitz. Man entdeckt sie, man gräbt sie aus, man macht sich klar, man nennt ihre Mamen. Und man findet, daß sie Bauernadel geworden sind.

Es ist auf Erden heute nicht viel los mit Ehre

und Würde, mit Lohn und Anerkennung. Aber solch ein Blatt, dünkt mich, ist doch etwas, was zeugt und Bestand hat und anspornt, wenn es auch nicht von Gold ist, sondern nur grün und braun wie Laub und Erde: fleiß und Arbeit und Stolz und eine Bauernkrone.

Und mir scheint, wir anderen könnten diesen Brauch einführen, in Württemberg und Baden, im Schwarzwald, auf der Alb, im Unterland. Es stärkt das Gefühl der Treue. Baurio! Ju Zilse deinen Bauern. So schrieb ich im Jahre 1927. Inzwischen hat das R e i ch die Bauernehrung aufgenommen, und hat meinen Wunsch erfüllt.



# DIE NEUE UNO

Die heutige Sippenkunde unterscheidet sich grundlegend von der Genealogie vor 15 Jahren; sie hat sich aus einem bloß geduldeten Aschen-putteldasein erhoben zu einer selbständigen Wissenschaft und beginnt, sich die Universitäten zu ersobern. Ihr Bereich ist so angewachsen, daß sie nur in planvoller Gliederung noch beherrscht werden kann; angesehene Männer aller Berufszweige

haben sich hinter sie gestellt. Auch der einfache Mann hat erkannt, daß es sich nicht um eine Mode oder um Liebhaberei, sondern um Dinge handelt, die für die Erkenntnis des menschlichen Wesens von Wichtigkeit sind: Erbgang und Entwicklung, soziale Stellung und Eignung, Volkstum und Zukunft.

Man muß heute schon in gewissem Sinne geschult sein, um über frühere Stümperei hinaus zu verstehen, daß Geschichte der Ahnen eigen e Lebensgeschichte ist, und daß Geschichte nicht nur Vergangenheit, sondern Wachstum und Schritt in die Zukunft ist: Schicksalserfassung und Schicksals gestalt ung. Wer seine Ahnen erkennt in ihrer Zeit, in ihrer Gestalt und Landschaft, dem werden sie lebendig unter den Zänden und denken in ihm und bilden ihn weiter zu seinen Enkeln. Es gibt eine Wiedergeburt der Uhnen und eine Seelenwanderung durch den Blutstropfen von Zeit zu Zeit, von Mensch zu Mensch. Wer in den Geschlechterbüchern blättert, der wird finden, wie sich vieles wiederholt in leisem Wechsel, wie ein Erbgut weitergegeben wird wie eine kostbare Schale, wie es gepflegt und

gesteigert, oder unachtsam verlottert und ausgerissen wird. Viele Bedanken stehen zwischen den
Zeilen für den, der zu lesen versteht. Ihm wird
das bisher Unsichtbare sichtbar. Oft fällt ein
Funke vom Simmel, ein Talent, eine Babe —
Mathematik oder Musik — und wird in einer
Person entzündet, und muß nicht notwendig verlöschen. Er setzt sich um und wird wieder fruchtbar durch Blutauffrischung, vielleicht nach langer
Ruhe und in anderer Art, und lehrt: Reine
Araft geht verloren, — auch im Menschen
nicht.

Eine besonders merkwürdige Betrachtung bietet die Blutmischung in der Jamilie. Zier ist noch alles im fluß, reich und vielgestaltig ist das Schaffen der Natur. Man wird sich aus eigener Beobachtung darüber schlüssig machen können, ob bestimmte Juslüsse und Seitenbäche in der Blutströmung das Wesen und Werden eines Stammes oder eines einzelnen entscheidend beeinsslußt und ihnen eine Richtung gegeben haben, ob die Mischung wohltätig oder hemmend war, kräftigend oder schwächend. Das läßt sich alles nicht nach einem Schema behandeln.

Aber nicht nur eine Blutvermischung wird betrachtet, auch die Versetzung in ein anderes Bebiet, in andere Landschaft, anderes Klima, auf einen anderen Erdteil kann ausschlaggebend für die Entwicklung eines Menschen sein. Ein Kind derselben Eltern wird im Süden, in Ufrika, sich anders gestalten und andere Enkel erzeugen als ein in den hohen Vorden nach Sibirien Verschlagenes. Der Auslandsmensch wird dennoch Bruder des Inlandsmenschen bleiben, und wenn sie recht verstehen und durch das Ahnenwissen verbunden sind, so werden sie einander helfen, sich stützen, dennoch eins sein, wirtschaftlich und geistig, und zu zweit stärker und unüberwindlicher sein als allein. Die Sippenkunde kann glückhaft binden. Und es ließe sich denken, daß eine familie oder daß ein Land bei uns unterginge, und daß sie dennoch bestehen und wieder aufleben draußen im Erdfreis, und also unvergänglich sind.

Die Sippenkunde erfaßt ebenso die Menschen im Ausland und führt sie in ihren Blutskreis zurück wie die in der Enge, in der Stadt oder im Albdorf Daheimgebliebenen. Unendlich viel Werte sind aus diesem Gefühl geflossen, das sich immer mehr durchsetzt und auch das Ausland wieder näher zu uns heranrückt.

Es gibt eigentlich keine Wissenschaft, die nicht in der Geschlechterkunde Wurzel gefaßt hat und neue Auftriebe erhält. Den Juristen sessellen Erstahrungen über Vererbung von "Gut und Böse", den Philosophen und Pfarrer überlegungen seelischer Vatur, den Volkswirt der Ausstieg und Abstieg einer Sippe und deren Gründe, ihre Welle, den Arzt Gesundheit und Krankheit, Iwillingsgeburt, Wuchs und Gestalt, Schädel und Augen, Riefer und Ohr, Sand und Mund. Aus allem wird gelernt, alles wird ein Bild, ein Spiegel, ein Licht und Scheinwerfer auf das undurchdringliche Rätsel Mensch.

Viemand kann heute mehr an der Geschlechterskunde vorübergehen. Die Schule hat sie gesaßt als Mittel zur Erkennung und Bildung des Menschen, die Naturwissenschaft, die Lebensgesetzskunde bedient sich ihrer, um neue Schlüsse zu ziehen und zu neuer Auffassung und tieferem Verständnis zu gelangen. Wenn heute planmäßig die Sippen ganzer Dörfer durchforscht werden und in Beziehungen zueinander gesetzt, miteinander vers

glichen und in ihre Geschichte und Landschaft neu eingesetzt, weil sie nun anders gewertet werden müssen als früher, da man diese Aufschlüsse noch nicht kannte, so ist es die Geschlechter. kunde, die auf einer neuartigen Grundlage — mit Zetteln für jegliche Person — dem einzelnen eine Rolle in der tausendgliedrigen Kette seiner Sippe zuweist.

Wir stehen mitten in dieser Entwicklung auf einer rollenden Bahn und der Mensch, der sich früher als Spielball dunkler Mächte fühlte, will heute mitspielen, mitlenken und wissen, wohin der Weg geht. Er hat zum ersten Male in der Mensch, heitsgeschichte auf Brund neu gefundener Gesetze sich als Sproß, als Keim, als Schöpfungswerk der Uhnen denken gelernt. Und damit als verantwortungsbewußter Bildner der Jukunft, in der er fortlebt —

#### als ahnherr kűnftiger geschlechter

# BERÜBMTE STAMMFOLGEN UNO ABNENTAFELN

eit 1889 erscheint das Zauptwerk deutscher Stamm- und Ahnenreihen: das "De utsche Gesschler schles Zand- buch Bürgerlicher Familien). Es steht unter der

Leitung von Reichspräsidialrat Dr. Bernhard Roerner und hat den größten deutschen fachverlag C. A. Starke in Görlitz hinter sich. Die Bände haben sich großes Ansehen in der Welt errungen; sie stellen ein deutsches Gesamtwerk der Sippenkunde dar, wie es kein anderes Volk hat. Es enthält Stoff über viele berühmte Männer. Jeder neue Band (es gibt schon 120 mit über einer Million Einzelpersonen) schließt sich um neue große Deutsche, um Repler und List, um Schiller und Luther. Wenn die Stammreihen jedes Geschlechts erforscht und in solch einem Werk vorliegen werden, dann wird jeder leichter seine Ahnentafel finden können. Denn sie setzt sich aus solchen Stammreihen seiner verschiedenen Ahnen zusammen. Vom "Deutschen Geschlechterbuch" erscheinen jährlich einige Bände. In jedem Band sind mehrere familien mit zahlreichen Bildern dargestellt, rein sachlich und wissenschaftlich. Da der Areis dieser Bände alle Sippenforscher in Deutschland und viele auf der Welt umfaßt, so kommt der Inhalt zehntausenden anderen zu Gesicht und verschafft ihnen Ergänzung ihrer eigenen forschung. Denn die familien greifen

alle ineinander wie Retten und Jahnräder. Zäufig bringen die fremden familien den Dargestellten wieder Ergänzung: Stoff häuft sich zum Stoff. Da die Bände von sippenkundlichen Gesellschaften, von Staats- und Universitäts-Bibliotheken, auch im Ausland, bezogen werden, so ist für weiteste Verbreitung und vollkommenen Schutz vor Untergang gesorgt: der Inhalt ist verewigt.

Man macht sich oft einen falschen Begriff von den Kosten des Drucks einer solchen familiengeschichte. Ich will auf diesen Punkt näher eingeben. Um einfachsten ist: man gründe einen Kamilienverband. Und nun beginnt das Rechenkunststück. Da die familie für eine bestimmte Anzahl Seiten ihrer Geschichte eine entsprechende Stückzahl ihres Geschlechterbuches erhält, so kann sie diese in ihren eigenen Reihen absetzen und bringt so die Rosten herein. Ich habe vor zwölf Jahren in meiner Vaterstadt Reutlingen innerhalb zweier Tage den ersten Schwäbischen Band des Geschlechterbuchs zusammengebracht. Ich ging mit dem Stoff meiner familien-Tafel, Bilder, Wappen (auf familienbilder ist großer Wert zu legen) bei Bekannten herum und erklärte, —

in jeder Stunde hatte ich eine familie geworben. Darum gibt es vom Schwäbischen Geschlechter-buch zwei Reutlinger Bände, der Stoff sprengte die Bände; auch andere Städte schlossen sich an, Magdeburg mit einem, Samburg mit acht Bänden. Da der familienverband beisammenbleibt, auch nach Erledigung dieser Aufgabe, so fällt es leicht, ihn zu familientagen zu berusen.

Die Bedeutung liegt auf der Zand. Zundert familienverbände sind schon ein Stück Volk, die familienkreise fühlen sich inniger verbunden und verschmolzen als vorher. Ein stärkeres Einheitszgefühl verknüpft die Glieder zum Banzen. Tausend Völkchen aber geben — Deutschland. Mitsamt dem anderen Deutschland draußen vor unseren Toren, dem Außendeutschland, das in jede Sippe hereinragt und nun neu an uns gebunden wird.

Die Erfahrung, die wir in zwölf Jahren Arbeit dabei machten, ist diese: alle sind froh, daß ihr Stoff rund und voll gerettet ist, daß ihr Geschlechterbuch erschien, und daß sie zusammensgeschweißt sind. Reiner hat es bereut, jeder ist dankbar. Aus dem Familienzusammenschluß ersgeben sich immer neue Anregungen und folges

rungen. Bei uns sind innerhalb der familie wirtschaftliche Bündnisse und Ehen geschlossen worden, ein neuer blühender Iweig, der auf dem ersten finckhentag sproßte, hat sich in Australien aufgetan.

Diese Bände werden später immer wieder gesucht und verlangt. Wohl hat das familienshaupt fürsorglich jedem seiner Kinder ein Stückbesorgt, aber nach zwanzig Jahren ist eine neue Generation heraufgewachsen, die sich neu eindecken muß.

Im Geschlechterbuch hat sich die familie in die öffentlichkeit gestellt. Man kann ihre Taten und ihre Bilder nachschlagen auf der ganzen Welt, sie ist geschichtlich festgelegt. Und sie ist Quelle geworden für eine ferne Zukunft, Jundgrube und brennendes Licht. Man wäre sehr froh, wenn es solche Sammlung und Aufzeichnung schon in früheren Zeiten gegeben hätte. Wie viel wäre damit über unsere Urväter und über uns selbst aufgehellt.

Man wird erfahren, wie fesselnd diese Arbeit ist, und man wird sehen, wie verschlungen die Wege des Blutes sind, wie viel neue Lichter und Türen und senster in der familie aufgehen. Im gleichen Verlag erscheinen auch die "Ahnen» reihen aus allen deutschen Bauen", ein Werk, das schon viele Ahnentafeln brachte und diese Ergebnisse kommenden Geschlechtern über» mittelt.

Seit Jahren erscheint in zeften ein verdienstvolles Werk "Ahnentafeln berühmter Deutscher", herausgegeben von Peter von Gebhardt und Johannes zohlseld bei der Zentralstelle für deutsche Personen- und Jamiliengeschichte in Leipzig.

Es sei mir gestattet, auf diese reich strömenden Quellen hinzuweisen und auch weiteren Areisen zu zeigen, welch große Wirkung jede einzelne eheliche Verbindung auszuüben imstande ist, und wie jede Ehe den Keim in sich hat, Geistes- und Weltzgeschichte zu werden. Man tritt ahnungslos vor den Altar und ist im Begriff, den Grund zu einem neuen, durch diese Verbindung veränderten Gesschlecht zu legen. Ob es die Ahnen von Joses Ponten sind, die tief in den deutschen Uradel zurücksühren, oder des Generalpostmeisters zeinzich Stephan, die ins pommersche Volk hineinz

87

greifen, immer wirft die Forschung ein so völlig neues und unerwartetes Licht auf die Vergangenheit, daß nur jeder zu bedauern ist, dem noch nicht das Verständnis für die Jusammenhänge innerhalb seiner Blutströme aufgegangen ist.

In den Einleitungen zu diesen Ahnentafeln hat vor allem Dr. Walther Rauschenberger neue Erkenntnisse über die seelische und geistige Erbschaft aus den Ahnen herausgelesen. Bauer wird ebenso staunen über das Schicksal seines Geschlechts wie der Gelehrte und der Soldat. Um meisten aber wird er staunen, daß er bisher so beschämend wenig von dieser für ihn so einschneidenden Blutsgeschichte wußte. Er wird lernen, künftig darauf zu achten, und jedem Menschen ins Gesicht und auf die Vase zu sehen. Ich kann mir einen Menschen erst dann einigermaßen erklären, wenn ich seine Eltern vor mir sehe und sie rassisch beurteile, und wenn ich sie nach ihren eigenen Voreltern ausgeforscht habe. Dann aber muß ich meine ganze Unschauung von dem "Urteil auf den ersten Blick" nachprüfen und umstellen. —

## IMMANUEL, KANT

der frankisch-schwabische ostpreusse ()

Als ich dem greisen Philosophen Zans Vaishinger zu Zalle, dem Gründer der Kantgesellsschaft erzählte, daß Immanuel Kant zu einem Viertel Süddeutscher wäre, Franke und Schwabe, war er über die Maßen erstaunt. Von seinem Schott ent um wußte er, aber das verswischt sich. Kant gilt im Grunde als Ostpreuße. Es mag von besonderem Reiz sein, in seinen Gedankengängen das süddeutsche üderlein mit der spürenden Rute aufzuweisen.

<sup>8)</sup> Die Stammfolge befindet sich in Band 61 (Sondersband Ostpreußen 1) des "Deutschen Geschlechterbuches". Verslag C. A. Starke in Görlitz.

Sehr weit zurück kennen wir die Ahnen Kants nicht; Frhr. v. Stackelberg hat davon berichtet. Der Vater und Großvater waren Riemermeister in Königsberg, der Urgroßvater Krüger in Werden bei Zeydekrug, und der Altvater Zans Kant war ein Schotte, der nach Danzig einwanderte. Auch die Dorothea Lieder, des Urgroßvaters Frau, stammte aus Werden, eines Krügers Tochter, des Vaters Mutter, Reinsch, aber aus Memel.

Soweit wäre alles in Ordnung: Ostsee, Düne, Viehrung und hoher deutscher Vorden.

Welle herein: sie hat zur Zälfte südde ut sch es Blut. Auch ihr Vater, Raspar Reuter, war Riemermeister, aber aus Vürnberg nach Rönigsberg gekommen. Dessen Vater friedrich war dort Gerber gewesen und hatte Zäute in der Pegnitz geschwemmt; drei Generationen vorher hatten das Schwarzfärbergewerbe geübt, — und der letzte, Valentin Reuter, war von Tübingen im Schwabenland gekommen und vom Veckar und der Ammer nach Vürnberg gewandert. Des ersten Schwarzfärbers frau war eine Lehrerstochter, Jiegler, aus Wöhrd bei Vürnberg, und deren

Mutter ein Bauernkind, des Jans Brimm von Ostheim in der Rhön Tochter. Dies wäre die erste fränkisch-schwäbische Ader in Kant.

Seiner Mutter Großmutter hieß Anna Maria Tothelfer und war eine Schusterstochter zu Türnberg. Ihr Großvater Bartel Tothelfer aber war vom Bodensee gekommen, vom Dorse Zartwang bei Überlingen, das wohl das heutige Zerdwangen im Amte Pfullendorf ist; Tothelser gibt es noch viele im Seekreis. Überlingen war damals noch schwäbische Reichsstadt.

Des Schusters Jakob Vothelfer frau, Ursula Ingelstetter, führt nach Vürnberg ins Kürschner- und Parchetwebergewerbe (Bumayr). Dies wäre die andere schwäbisch-fränkische Ader Kants.

Vur die Mutter von Kants Mutter ist wieder eine Ostpreußin: Regina felgenhauer von Königsberg, Riemermeisterstochter; ihr Groß-vater Martin Mülke ist der Pächter des Anker-krugs bei Königsberg.

Den besonderen Boden in Rants Ahnenerbe bildet das Zandwerk. Es sind Riemermeister, Gerber, Färber, Schuster, Kürschner, Weber, Bauern, — und vor allem Krüger. Das Geistige ist schwach vertreten: nur ein Lehrer taucht auf.

Es ist ein wundersames Ding um die Ahnenkunde. Da glaubt man ein Leben lang, daß einer in einem bestimmten Erdreich verwurzelt sei, und nirgendwo anders. Und auf einmal entdeckt man, daß es nur so ist "als ob", — daß er in Wirklichkeit kein rein nordischer Mensch von der Wasserkant, sondern ein Viereck, ein Würsel mit einer fränkisch-schwäbisch-ostpreußisch-schottischen Kante war, — und vielleicht grade dadurch besonderer Spannungen und Reizstoffe voll, — ein Nothelser und Brückenbauer vom Bodensee zur Ostsee.



# DIE ADNEN EPPELINS

Braf ferdinand von Jeppelin — so war vor dem Ariege die Meinung — entstammte väterlicherseits einem nord deutschen Adelsgeschlecht und von der Mutterseite einer welschschweizerischen Genfer Raufmannsfamilie. Darauf gründete sich die Anschauung von der glücklichen, fast gleichmäßigen Erbmischung deutschen und französischen Blutes.

Zeute müssen wir unsere Auffassung überprüfen. In den Ahnentafeln berühmter Deutscher veröffentlichte Dr. Werner Paulmann die Ahnentafel des Grafen Zeppelin<sup>9</sup>) und gab damit

<sup>9)</sup> Verwiesen sei auch auf Wasmansdorff, Geschichte des Geschlechts von Jepelin (Jeppelin), erschienen 1938 im Verlag C. U. Starke, Görlitz.

einen wichtigen Beitrag zur Bedeutung der Sippenforschung für die Wertung der Blutzusammensetzung.

Im Grafen Zeppelin ist eine merkwürdige Vereinigung norddeutscher, elsässsischer, elsässischer, elsässischer, elsässischer, schwaberischer und französischer Blutbestander. und franzelemanne, Schwabe wie Burgunderfranke, Viederbeutscher wie Oberdeutscher. Möglicherweise überwiegt sogar das französische Blut, und wir hätten ihn unter Umständen auf Grund von Verträgen an Frankreich ausliesern müssen als "echten" Franzosen. Dr. Paulmann drückt sich vorsichtig so aus: der deutsche und der französische Einschlag dürften sich die Waage halten.

überall aber handelt es sich um hohen Adel und um die Spitze des Bürgertums. Eine immer wieder aufgefrischte und lebendig erhaltene Aultur hohen Grades hat sich, bewußt oder unbewußt, fortgezüchtet.

Der nord deutsche Anteil der Vaterseite reicht an die Ostsee, nach Zannover, Westfalen, Zessen. Volrath Rabe von Zeppelin greift durch seine Mutter Maria Elisabeth von Geynhausen in Vovalis' Blutskreis, in die Jamilie v. Zarden-berg, — es ist schöpferisches, künstlerisches Blut von vielen Seiten wirksam. Durch eine Ahnfrau Elisabeth von Me vius geht das Blut auf den Anatomen Prof. Dr. Augustin Schurff zu Witten-berg zurück, der aus St. Gallen stammt, — sein Vater war dort Arzt und Bürgermeister.

Schon auf der Vaterseite taucht französisches Blut auf, durch die Großmutter Pauline von Mauclerc, die aus Chalons sur Marne stammte, die Mutter des Paul Emil de Mauclerc, Luise de Milsonneau, aus Chatillon sur l'Oing. Mauclercs frau war die Tochter des berühmten französischen Geschichtsschreibers Paul de Rapin-Thoyras.

Die de fort's der Vaterseite wanderten aus Piemont nach Benf; schon früh vermischten sie sich mit deutschem Blut durch Justina freien von Loë.

Die Ahnen falkenhayn sind rein deutsch. Wiester greifen sie aus Schlessen nach dem Elsaß mit Anna Zolzapfel von Zerrheim und mit den Wurmser von Vendenheim. Damit ist der süds

deutsche Adel aufgeschlossen — Franz von Sickingen, die Markgrafen von Baden, Grafen von Urach, Grafen von Jollern, die Jähringer, Wittelsbacher und Sohenstaufen —, aber auch die Patrizierschaft der Reichsstädte Konstanz, Schaffshausen, Basel, Straßburg.

Die Mutterseite Zeppelins, die Mascaire, stammt aus Genf, wo Jean Jaques Réne Macaire Wundarzt war; die Vamen Garniere, Godemar, Gros, Delor und Morin werden noch heute zu finden sein.

Wie aber die deutschen Vorfahren auf der Vaterseite ins Französische, so führt die müttersliche Großmutter Jeppelins, Claudine Zenriette D'Zogguer, obwohl ihr Vater französischer Feldmarschall war, ins Viederdeutsche untsche nach Amsterdam, und stammt ursprünglich unter dem Vamen Zögger wieder aus St. Gallen, aus der deutschen Schweiz.

Die Schweiz spendet einen mächtigen Blutstrom zu Jeppelin. Die Frau jenes feldmarschalls, Zenriette Madeleine, war eine Passavant t aus Basel und die Ahnen Passavant leiten durch Jahrhunderte durch Basel, mit vielen Namen; zuletzt überkreuzen sie sich wieder mit deutschem Uradel und mit den falkenhayns der Vaterseite.

Die Namen Lect und Anjorrant sind die Ausläufer dieser mütterlichen Seite.

Es ist eine Blüte edlen Blutes, der Wissenschaft, der Kaufmannschaft, des Militärs, das sich aus Junderten von Adern und Äderchen zu dem zähen, gläubigen, geist- und tatvollen Genie des Grafen Zeppelin zusammenfand.



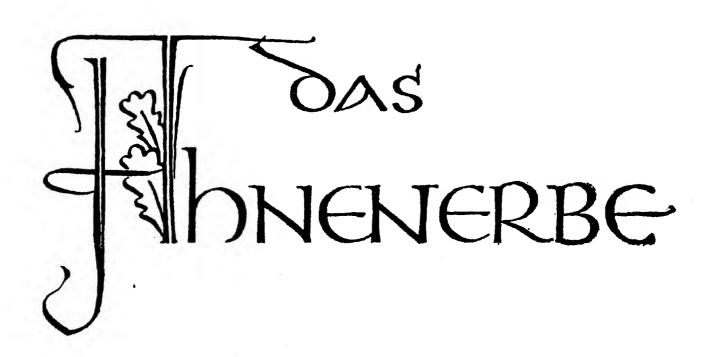

Wie kommt es, daß in unserer kritischen Zeit von einem einzelnen Mann ein Funke überspringen kann auf Tausend, auf Zunderttausend, auf Millionen, — daß der einfache Mensch ebenso ergriffen und entzündet wird wie der Gebildete? Worin liegt das Geheimnis?

Bauernblut ist gut. Die deutsche familie, aus Bauern- und Sandwerkerblut gespeist, soll sich immer wieder am Brunnen des Urquells erfrischen.

Der älteste bekannte Ahne des Reichskanzlers mit gleichem Vamen war nach Karl Friedrich von Frank zu Dösering in den "Ahnentaseln berühmter Deutscher" Stephan Ziedler; andersnamige, darunter ein Caspar Probst, Adam Leidenfrost und Gregor Zonzl, reichen noch drei Geschlechterreihen weiter zurück.

Ursprungsorte sind kleine Bauerndörfer in Vieder- und Gber-Österreich, um den Inn und östlich davon, Döllersheim, Spital, Strones, Leonding, Rainraths, Gutrambs und andere, — Zitler selbst ist in Braunau am Inn geboren, in Ober-Österreich an der bayerischen Grenze, zwischen Salzburg und Passau. Der Volksstamm ist genau derselbe wie über der Grenze im Reich, der bajuvarische, und es war nur ein Jusall der Beschichte, daß zwischen Braunau und München eine politische Grenzlinie ging.

Die zitler, zietler, züttler waren Bauern, Bauern und Bauern. Wie alle Weiberstämme, die ihre Adern zu ihnen beisteuerten.

Stephan Ziedler, der Altvater, geboren 1672 zu Walterschlag bei St. Wolfgang, Bezirk Gmünd in Nieder-Österreich, hatte einen Sohn Iohann Ziedler, geboren 1725 zu Walter-schlag; es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß sie Bauern waren. Dessen Sohn, Martin zütte ler, geboren 1762 zu Walterschlag, wird als Bauer in Spital bezeichnet.

Dieser Martin Züttler wurde für das Erbe bedeutungsvoll: er ist Adolf Zitlers Doppel= ahn; nicht nur sein Urgroßvater von Vaters Seite — denn der Sohn Johann Georg, Müllergesell in Thürnthal, geboren in Spital 1792, wurde Alois zitlers Vater, und hier spielt das Zandwerk, das Müllergewerbe herein —, sondern er ist zugleich auch sein Altvater von der Mutter Seite. Denn des Martin Züttler jüngerer Sohn, Johann von Nepomuk, Bauer in Spital, geboren 1807, hatte eine Tochter Johanna Hüttler, die am 5. September 1848 mit Johann Pölzl, Bauer in Spital, die Ehe einging. Deren Tochter, Klara Pölzl, heiratete am 7. Januar 1885 zu Braunau am Inn den Alois Litler und wurde vier Jahre später Udolf zitlers Mutter.

Durch jenen Urgroß- und Altvater Martin kam also ein zweifacher Blutstrom des Züttler-Erbes in des Urenkels Adern, — eine Verstärkung der in ihm ruhenden Anlagen und Eigenschaften, eine Inzucht, die gut ist, wenn sie gesunde Kerne vereinigt. —

Auffallend in dieser Bauernschaft, die übrigens rein katholisch war, ist die starke Lebenskraft, die sich in einem hohen Alter und offenbar ungebrochen erhaltener Frische und Ungestüm äußerte. Obwohl die Menschen früher jünger starben als heute, weil die Kunst der Ürzte noch nicht ausgebildet war, muß in diesen Bauern eine unverwüsstliche Gesundheit gesteckt haben; sie starben, wenn sie die 80 oder 90 erreicht hatten. — Sitlers Vater war 52 Jahre alt, als in seiner dritten Ehe der Sohn Adolf zur Welt kam.

Man hatte den Vamen züttler nach altbayerischer Mundart — ziedler, zitler — von zütte abgeleitet: er mochte Bewohner einer zütte oder zütten bauer bedeuten. Vun bringt Prosessor Otto Göbel-zischbeck im "Archiv sür Sippenforschung"") eine andere Deutung. Die mittelalterliche zütte sei ein eilig und selbstzgebautes Gehäuse von Brettern gewesen, um zeldfrüchte und Vieh vor Unwettern zu schützen.

<sup>10)</sup> Im Verlag für Sippenforschung und Wappenkunde C. A. Starke in Görlitz.

Erst im 16. Jahrhundert sei es die Bezeichnung für ein kleines Wohnhaus geworden. Aber da sei der Stammesname Züttler schon vorhanden gewesen. Er müsse also einen anderen Ursprung haben. — Das ist richtig. Der Vater des ältesten bekannten Ahnherrn, Stephans, muß um 1630 geboren sein, und wird wohl schon Ziedler getauft worden sein. Damals gab es Salz. hütten bei Lauffen und Salzburg, von Holz gebaut und mit Stroh bedeckt, in denen in weiten Pfannen Salz gesotten wurde. Die Boots= leute aber, die auf der Salzach das im Salzbergwerk bei Zallein gewonnene Salz auf Rähnen in die Salzhütten fuhren — Salzkoten heißt es im Niederdeutschen —, hießen "zitler". — Und Göbel meint, es sei nicht von ungefähr, daß Adolf Zitler, der Urenkel, seinen Wohnsitz auf dem Obersalzberg gewählt habe, — unbewußt im Raume seiner ältesten Stammesgeschichte und seiner Namensentstehung. —

Solches Wirken der Ahnen im Blut läßt sich vielfach feststellen. Man hat einen unwiderstehlichen Jug, eine unerklärliche Neigung zu einer Landschaft, zu einem Beruf, und man

findet eines Tages, daß ein Ururahn in dieser Landsschaft Stamms und Wohnsitz hatte, daß ein Ahn gerade in diesem Beruf einst Großes leistete. — So erklärt sich auch die Rückerinnerung, die uns so oft ergreift, da wir meinen, schon einmal gelebt und jeden Schritt schon einmal getan zu haben, — eine Seelen wan der ung vom Urahn zum Enkel. —

Wie dem auch sei: in Adolf Zitler ist das Ahnenerbe so lebendig, daß es unbändig weiterschaffen und weiterwirken muß. Im Vordersgrund seiner Sorgen und Mühen stehen Bauern und Bauer — der Züttenbauer — und Baume ist er tum, und wenn an der richtigen Stelle auch eine kräftige Babe Salz zu verspüren ist, so mag auch dies im Ahnenerbe begründet sein.

Aus dem grobschlächtigen bajuwarisch-österreichischen Bauerntum erwuchs der zähe Wille,
der den am 20. April 1889 geborenen Sproß, nicht
durch Glücksumstände, durch einen freundlichen
Jufall, sondern durch Beharrlichkeit in der Verfolgung klarer, natürlicher Pläne auf den Platz
des deutschen Führers und Reichskanzlers trug.

103

Reindurch Geburt bevorzugter und in Benerationen durch hohe Rultur heraufgezüchteter freiherr oder Graf, kein General, kein Gelehrter oder Künstler, sondern wirklich und wahrhaftig wie im deutschen Märchen ein aus dem unbekannten Schoße einsfacher Bauern entsprossener Mann steht heute an der Spitze des Deutschen Reiches und hat vor den kritischen Augen einer Welt zu erweisen, was er als Staatsmann und feldherr den tausend Kniffen und Ränken der Diplomatie und Strategie anderer Länder entgegenzustellen hat.



# COIELANOS anoherkam

Das Wappen der Wieland, verliehen um 1555 dem Schwarzenbärenwirt Georg Wieland zu Biberach an der Riß, war ein goldener Löwe aus grünem Dreiberg wachsend, der in der Vorderspranke in blau eine eisenfarbene Pflugschar hält.

Die Pflugschar klingt an den Bauern an wie an Wieland den Schmied. Ein Bauer war der erste bekannte Ahn, Jans Wieland, um 1525, und schon dieser hat es mit der Religion zu tun: er verließ lutherisch geworden mit noch einem anderen Wieland, Georg, des Stephans Sohn, sein Dorf Reute bei Mittelbiberach um seines neuen Glaubens willen, und barg sich in der Stadt Biber ach, wo Protestanten und Katholiken gleich willkommen waren. Reute war also die Urzelle der Wieland; von diesem Auszug ab aber wurden sie echte "Biber" und blieben es.

Jenem Bauern folgten als Sohn und Enkel zwei Gastwirte zum "Schwarzen Bären", Georg und Sebastian Wieland, und ihr Beruf mag Ursache gewesen sein, daß sie "ins Glas gucken" lernten, — wie später Mozart es von dem Dichter bezeugte. Der Urenkel wenigstens, Dr. juris Martin Wieland, Erster Bürgermeister der Stadt Biberach, der den "Schwarzen Bären" verkaufte und das Rollinsche Patrizierhaus erwarb, verachtete einen guten Tropfen nicht, und er war es auch, der, neben einem künstlerisch veranlagten, einen mißratenen Sohn hatte, Zans Wolfgang, — zornmütig, unstät und augenscheinlich minderwertig. Ein vollwertiger Sohn aber, Thomas Udam der ültere, wurde ehrsamer Landpfarrer zu Oberholzheim bei Biberach, und er hatte die freude, wieder einen Sohn, Thomas Adam den Jüngeren, als Geistlichen zu sehen, der nun schon in die Stadt aufrückte als Dekan zu Biberach, beide streng pietistisch gesinnt.

Aus dieser Mischung, zwischen Gastwirten und Pfarrern, wurde der Dichter Christoph Martin Wieland geboren.

Es fällt auf, daß alle diese Wieland zwei- oder

dreimal verheiratet waren, meist viele Kinder hatten — zehn bis vierzehn (der Dichter selbst hatte vierzehn) —, und daß mit einer Ausnahme mehr Söhne als Töchter geboren wurden.

In Wielands Ahnentafel, die noch des Ausbaus harrt, treten als Frauen hervor seine Mutter Regina Ratharina Rick, die Großmütter Rauh und Brigel, und weiter zurück die Geschlechter Wern, Zoller, Teusch. Die Mutter Rick war die Tochter eines markgräslich badischen Majors; die Großmutter Rauh die Tochter eines Oberbaumeisters, Brigel die eines Dekans; die Urahne Zoller die eines Büchsenmachers. Diese Frauen mögen das feingeistige in das etwas rauhe oberschwäbische Wielandgeschlecht gebracht haben.

#### WO ABER BLIEB WIELANDS BLUT?

Rein einziger Erbe seines Namens, trotz der Fruchtbarkeit erhielt sich. Wohl aber Enkel und Urenkel seiner Töchter und Sohnestöchter, vor allem die Schweizer Gesiner, die Emminghaus, Reinhold, Erler, Peucer, Stichling, Stäps, Schorcht. — Das Talent, das schon früher

angekündigt war, in jenem Sohn des Bürgermeisters Martin, Johann Ulrich, der Maler wurde, — ein Urgroßonkel Wielands, Martin, war Liederdichter, — vererbte sich noch auf seinen Sohn Ludwig, den Schauspieldichter, und bricht in den Urenkeln, den Malern fritz und Erich Erler wie in dem vlämischen Dichter Georges Rodenbach, heraus.

Wielands und der Anna Dorothee von Zillenbrand Vachkommen sind in alle Welt verstreut. In Biberach sitzt keiner mehr.



### OER FRANZÓSISCHE BLUTSTROPFEN —

s fiel auf, daß Friedrich der Große seinem Vater, König friedrich Wilhelm I., so unähnlich war. zwar gilt auch er als Muster eines Soldatenkönigs. Aber er hatte doch so ausgeprägte künst-Ierische Neigungen, er spielte flöte, komponierte flöten-Ronzerte, 121 Sonaten und hinreißende Märsche. Er hatte eine Vorliebe für die französische Sprache, war geistreich, mit dem Spötter Voltaire befreundet, seine Bauten in Sanssouci atmeten vielfach französischen Geist. Und war doch ein deutscher fürst. Über die deutsche Literatur urteilte er zu Anfang geringschätzig, selbst für den jungen Goethe hatte er kein Verständnis. Er war

preußisch, aber nicht für eine deutsche Nation,
— aufgeklärt im Sinne eines freigeists: Glaubens- und Gewissensfreiheit aller christlichen Bekenntnisse verkündete er beim Regierungsantritt.

Das Rätsel friedrichs des Großen war nicht durch den bloßen Gegensatz zwischen Vater und Sohn zu lösen. Es mußte tiefer in seiner Vatur begründet sein. Er war in sich gespalten und zerrissen, voller Widersprüche, — nicht der urwüchsige Kernpreuße, den man ihm andichtete.

Was hatte ihn gespalten?

Seine Mutter Sophie Dorothea — ich folge den Aufschlüssen Paul Freyers im "Ekkehard" — war die Tochter der Aurfürstin Sophie Dorothea von Zannover. Aber was für einer fürstin! — Mit 16 Jahren war sie einem ungeliebten Mann vermählt, dem Zerzog Georg Ludwig, der nicht nur Aurfürst von Zannover, sondern auch König von England wurde: Georg I. — Sie war eine Schönheit gewesen, Prinzessen, und es war nicht an ihrer Wiege gesungen worden, daß sie einst 32 Jahre lang in Gesangenschaft schmachten würde. Weil sie sich, von ihrem Manne miß-handelt, dem Grafen Königsmarck anvertraut

hatte, war sie verbannt und auf Schloß Ahlden gefangengesetzt worden, ohne Urteil und Recht. Ihr Sohn wurde König von England, Georg II., ihr Enkel, Georg III., auch König von Jannover.

Was hatte sie verbrochen?

Wenige Jahre vor ihrem Tod, 1722, war ihre Mutter gestorben, 82jährig, Eleonore, Zerzogin von Braunschweig, Gemahlin des Zerzogs Georg Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg, durch ihre große Schönheit und Güte berühmt. Sie hatte ihr Töchterlein Sophie Dorothea einst außerehelich geboren; denn ihr Liebesbund mit Georg Wilhelm konnte erst 1676 durch die Ehe besiegelt werden, nachdem sie von Raiser Leopold I. in den Rang einer regierenden fürstin erhoben worden war. Zuvor hatte man sie zur Reichsgräfin von Wilhelmsburg gemacht, aus einer frau von Zarburg. Denn sie war als einfaches Landedelfräulein geboren, eine Südfranzösin Eleonore d'Olbreuse, Tochter des Alerandre d'Olbreuse und der Jacqueline la Poussard de Vaudal aus Poitou. Am Zofe Wilhelms von Oranien hatte 1665 der junge Zerzog von Braunschweig, der Bruder des Aurfürsten Ernst August von Zannover, das schöne Zoffräulein kennengelernt und sich in sie verliebt. Er hatte sie regelerecht entführt auf sein Schloß Iburg bei Osnabrück und hier wurde dann 1666 die Tochter Dorothea geboren. Aber erst zehn Jahre späterkonnte, nach Wegräumung der Zindernisse, die feierliche Zochzeit zu Lüneburg gehalten werden.

Eleonore d'Olbreuse, die Vollblutfranzösin von Schloß Usseau in Poitou, wurde die Urgroßmutter Friedrichs des Großen. Ihr Blut prickelte in ihm und ließ ihn französisches Wesen lieben, französischen Geist, es gab dem Preußen Iwiespalt und schöpferisches Talent. Die französische Urahne lebte in ihm. Und ihr Blut floß weiter im britischen, hannoverschen und preußischen Königshaus, in Welsen und Sohenzollern und in den deutschen Kaisern. Und wirkte brausend und ungestüm, und schuf bis in unsere Zeit Unruhe und Iwiespältigkeit.



ine furt zwischen Wiesenwangen, ein Paß zwischen Salden vom Brigach- zum Simons- wäldertal, eine Scheide zwischen Wassern, dem Rhein und der Donau, durch Breg und Elz, ein übergang von Baar zum Breisgau — das ist furt wangen. In der Schwarzwaldeinsamsteit, in den langen Schneewintern wuchs ein Sang zum Solzschnitzen, zum Strohslechten, zur Musik und zum Uhrenmachen. Schule nentstanden dafür, eine Schnitzerschule, eine Uhrmacherschule und eine große Uhrensammlung: denn Furtswangen wurde Wiege der Uhrmacherei.

11) Stammfolge siehe Band 81 (Sonderband Baden) des "Deutschen Geschlechterbuches". Verlag C. A. Starke in Görlitz.

Wer Uhren macht, der hat Sinn fürs Grübeln und Sinnieren. Die erste Schwarzwälder Uhr soll um 1640 im Glashof zu Waldau auf der Rödeck gefertigt worden sein von den Brüdern Rreutze. Ihre eigentlichen Väter waren franz Retterer aus Schönwald und Simon Dilger aus Schollach um 1700, und es wird nun ein ganzes Uhrmacherland geschaffen zwischen Triberg, Lenzkirch, St. Georgen, Villingen. Die alte Holzuhr mit der Waage wird abgewandelt in unzähligen Erfindungen, in Rastenuhren, Turmuhren, Männleuhren, Auckucks-, Wachtel- und Musikuhren. Glockenspiele — es waren ursprünglich Blasglöcken mit hellem Ton aus den Schwarzwälder Glashütten — schuf zuerst Johann Wehrle aus Neukirch in Simonswald; sein Sohn Chris stian Spieluhren; Musikwerke großen Stils Martin Blessing aus Unterkirnach, und Michael Welte von Vöhrenbach Orchestrion. Denn sie schlossen ganze Orchester in sich. Sonnenuhren gab es keine — die Sonne scheint im hohen Schwarzwald und im tiefen Tal oft kurz —, astronomische Uhren zahlreiche. Zierin war Thaddäus Rinderle von Staufen Meister, Professor und Benediktinermönch. In furtwangen im Uhrenhaus läßt sich alles verfolgen.

Und diesem Uhrenland, das mit der Astronomie, Mathematik und Musik verschwistert war, entsproßte eine Familie, die der Welt eine Reihe bedeutender Menschen schenkte: die Furtwängler.

Es ist klar, daß die Furtwängler von Furtwangen stammten, auch wenn sie in den umliegenden Orten zur Welt kamen. Da war Bartholomäus furtwängler in Gütenbach, ein fruchthändler, der mit seinem Eselfuhrwerk, später mit Rossen, die Märkte befuhr, der Schmittebartle. Von seinen elf Rindern wurde ein halbes Dutzend Uhrmacher; der Philipp, geboren 1800, dazu noch Orgelbauer in Elzen im Zannöverschen. Das Talent zur Musik war eingeboren. Zwei gingen nach Amerika — mit der Reiselust des Schwarzwälders —; der Lorenz, Schmittelenz, der Zauptuhrmacher, schloß im Schwefeldobel bei Bütenbach-Neukirch die Ehe mit Mechtild Volk von Vöhrenbach. Und auch seine Söhne wurden wieder Uhrmacher. Im Jahre 1868 gründete er zu furtwangen die Uhrenfabrik Lorenz furtwängler und Söhne. Sein Bruder Wilshelm aber, geboren zu Gütenbach 1809, studierte; er wurde Philolog, zellenist und Gymnasiumsstrektor zu freiburg im Breisgau. Sein Sohn Udolf, geboren 1853, wurde der berühmte Archäolog und Ausgraber von Olympia, dem die Welt die Wiederentdeckung der griechischen Bildwerke verdankt; er starb zu Athen 1907.

Im Dezember 1886 während er in Briechenland weilte, schrieb seine Mutter Christine nach furtwangen an die Lorenzen: "Ich war dreimal in Karlsruhe, um meinen kleinen Enkel zu besuchen, der ein reizender Junge von elf Monaten ist, und hatte große freude an ihm." Dieser kleine Junge ist heute groß, Wilhelm furt wängler, der Rapellmeister der Berliner Philharmoniker, der mit seiner Schar die Welt durchzieht und Ruhm auf ihre Zäupter häuft, der beste deutsche Dirigent. Er hat ein herbes, alemannisches Schwarzwäldergesicht und die Reiselust, und manchmal könnten sich die Urahnen wundern, was aus ihren Uhren und Musikwerken, der Ustronomie und dem Glockenspiel in diesem Meister des Taktes geworden ist.

# THER VERANDERT DAS WELTBILO?

ie neue Ahnenforschung hat denken gelehrt. Nachsinnen und vorsinnen, das Spiel des Schickssals im Blutstrom verfolgen, und fragen, fragen.

Die Genealogische Gesellschaft zu Frankfurt am Main hat durch Zans Majer-Leonhard ein paar Blätter veröffentlicht, einen "Ouerschnitt durch zwei Stammbäume". Es sind dürre Jahlen und Vamen, für den Laien kaum verständlich, genealogische Mathematik. Aber welches Leuchten zwischen den Zeilen, welches Aufblitzen waltender Vächte! Viemand kann wissen, was aus ihm wird, im Guten und im Bösen. Immerhin muß, aus den Folgen zu schließen, eine besondere Lebenskraft im einen und anderen, im Kern gesteckt haben.

Da ist ein kleiner Zerzog, franz von Sachsen-Roburg, der 1806 verschuldet stirbt, sein Ländchen wird von Vapoleon unter Sequester gestellt. Ist es das Ende? — Aber er hinterläßt drei Söhne. Und 120 Jahre später sind seine Ururenkel Raiser und Rönige — von England, von Schweden, von Vorwegen, Rumänien, Bulgarien — und schon wieder entthront von Deutschland, Spanien, Österreich, Sachsen, Sessen, von Rußland, Griechenland, Portugal. —

Kört man den Schritt der Weltgeschichte? — Weshalb wurde Zerzog Franz der Altsvater von Europa? — Der Reim lag in ihm. —

Ein kleiner Jude zu Frankfurt, Auchenbäcker in der Judengasse, Benedikt Salomon Goldschmidt, heiratete Rechle Cassel aus Offenbach und starb 1812. Er war ein kleiner Bäcker geblieben. Fünf Söhne und eine Tochter hatte er. Ahnherr wurde er. Und seine Ururenkel wurden fürsten und Grafen, Leuchten der Wissenschaft und Aunst, zerren des Geldes: Richard Goldschmidt, Biologe; Max Friedländer, Direktor der Gemäldegalerie Berlin; Ludwig Edinger, Psychiater; die Warburgs, Veit L. Zomburger, Sobernheim, Raulla, Morel, Oppenheim, Richard M. Meyer, Wiener v. Velten, v. Villeroy, Grafen von Geldern, freiherrn v. Günzburg, Zenckel v. Donnersmarck, freiherrn v. Rotschild, Sir Speyer, v. Gans, v. fabrice, v. Weinberg, Grafen v. Einsiedel, Grafen Paolozzi, Markgrafen v. Pallavicini, Grafen zu Münster, Earl of Desart, Sir fitzgerald, Lord Wellesley, Grafen Silviani und viele andere.

Was tat der kleine Auchenbäcker zu Frankfurt? Ohne es zu wissen, ohne zu wollen? Große Umschichtungen gehen auf ihn zurück: Jüdisches Blut durchsickerte die Welt. —

Es läßt sich nicht wegleugnen, es sind Tatsachen, Geschichte, davor man die Augen nicht verschließen, sondern öffnen und hinnehmen muß: das Leben ist unheimlich reich an Rätseln, von denen wir im dumpfen Drang und Lauf nichts ahnen.

Aber es ist gut, all das zu wissen und bei sich selber zu forschen und — zu verhüten! Denn im kleinen ist jede Ahnentafel gleich rätselvoll für den Sehenden.

119

# Auslanddeutschen und die HEIMAT

Vor drei Jahren an einem Sommernachmittag läutete es an meinem Gartentor. Als ich hinaustrat, stand da ein Mann in meinem Alter mit einer jungen frau. fast fiel er mir um den Zals. Es war ein Schulkamerad, den ich vierzig Jahre nicht mehr gesehen hatte, sein Vater war damals mit der ganzen familie nach Ranada gezogen, nach Toronto, und nimmer nach Deutschland gekommen. Jetzt war er auf der Zochzeitsreise — eine alte Liebe und da war er an den Bodensee zu mir gefahren. Was gab es zu erzählen! Was hatten wir inzwischen erlebt! — Und wir fuhren mit einander ins Schwabenland, waren in der Nebelhöhle und auf dem Lichtenstein und aßen Forellen

aus der Echaz in Zonau. Ein Tag reinen Blücks! Denn die Freude eines Auslandschwaben, der die Zeimat wiedersieht, mitzuerleben — unter den Buchen der Alb, auf den schwäbischen Jurakalksfelsen —, ist unbeschreiblich schön. — Seither sind Jahre vergangen, Paul Zahn sitzt wieder in Toronto, und ich wurde — Pate seines kleinen Sohnes! Wir schrieben uns oft. Blüthnerflügel verkauft er, der alte Cellospieler.

Dies ist ein Beispiel von Zunderten, wie innig der Deutsche im Ausland sich nach der Zeimat sehnt. Es geht ein ganzes Leben lang, er trägt sein Zeimweh in sich wie sein Zerz, er rackert und spart, denn immer glänzt ganz hinten in einer dunklen Ecke das Licht, das ihm den Weg erhellt: "und dann — dann fahr ich aber heim nach Deutschland"! — Das ist für tausende die Krösnung des Lebens.

Man kann dieses Beispiel weiterspinnen ins Unendliche: am End aller Ende steht das zeimatland. — Einer von jener Sippe schrieb damals das zahnenbuch, ein familien buch der zahn. Er hatte sie alle erforscht und aufgegabelt, vom Philipp Matthäus zahn, dem Pfarrer und Mathematiker, bis zum jüngsten heutigen Sähnlein herunter, und alle freuten sich daran. Denn
die Verwandtschaft, die man nicht mehr kannte,
die schwäbische Vetterschaft, war hier übersichtlich
aufgedeckt und bloßgelegt, und mit einem Male
kannte man sich wieder und hielt einen fam is
lient ag ab, zu dem auch die Ranadier erschienen.
Die familien for schung war es gewesen,
die das Band aufhellte und wieder fester anzog,
durch den geschichtlichen Nachweis der Zusammens
gehörigkeit.

Es wird keinen Auslandbeutschen geben, der nicht seine Familie im alten Vaterland wieder findet, sein Ahnenhaus, seinen Zeimatbach und Zeimatberg, seinen Wald, sein Dorf und seine Stadt. Einst kam zu mir ein Mann aus Polen, ein Lehrer, aber er hieß nicht Insky, sondern Zermann Textor, und seine Ahnen waren vor 120 Jahren nach Polen ausgewandert, von Mössingen unterm Roßberg. Dorthin ging er nun, und suchte und fand noch viele Textor, und es ging die Sage dort, sie stammten alle aus Polen. Sie waren aber gute Urs und Erzmössinger, und nur einer war damals von den Ausgewanderten wieder von Polen zurückgewandert und hatte einen neuen Iweig daheim begründet. — Wir liefen miteinsander nach Urach und auf den Sohenneuffen und in die Falkensteiner Söhle und wurden Freunde und Brüder.

So geht es mit der familienkunde, und wer es noch nicht weiß, der kann beim Verein für württembergische familienkunde, beim Deutschen Auslandinstitut und bei Kurt Erhard von Marchetaler in Stuttgart vieles erfahren über seine Vorsfahren. —

und in die Batschka, nach Ungarn, Rumänien und Südslavien. Ich war der erste Deutsche seit dem Krieg, der ihnen vorlas und sagte, wir seien Boten, ausgesandt von uns selber, die Deutschen draußen zu sammeln und zu trösten. Denn es ging uns damals hundeschlecht. Da kam ich in die großen sauberen Schwabendörfer mit den breiten Straßen, auf denen fast ihr ganzes Zeimatdorf von der Alb Platz gehabt hätte — und sprach mit ihnen, die ich nicht kannte, wie wenn ich gestern mit ihnen gewandert und einmal in der gleichen Wiege gelegen hätte. Seither habe

ich manche wieder bei mir gesehen, denn wir haben sie heimgezogen. Tausende von Briefen wechselten wir. Und wenn ich einmal Zeit habe, werde ich das Große Buch der Aus= landdeutschen schreiben, in dem alles von ihnen steht, was sie selber noch nicht wissen, von den Schwaben in der Pußta, an der Donau und Theiß, von dem Moorboden, den sie fruchtbar machten, von den Schwaben an der Wolga und im Raukasus, denen es heute so schlimm geht — weil es ihnen zu gut ging! So gut, daß es nicht sein durfte, weil sie reich und blühend geworden waren. — Und von den Deutschen in Brasilien, in Blumenau, in Neu-Württemberg, und von denen in Mittel- und Vordamerika, in den Staaten, in Unnarbor und Detroit und Chikago. Und von den Schwaben in Palästina, den Templern, die jetzt so große Grangen ziehen und heimschicken, und von den anderen in Argentinien, in Missones und am Parana. Aber das gäbe so ein dickes Buch, und ausschreiben kann man es nie, weil immer neue dazukommen, diese ewigen Erzwanderer, denen es nicht wohl ist, wenn sie nicht die halbe Erde gesehen und fruchtbar gemacht haben.

Da schrieb mir einmal einer aus Zelena Montana: ob ich mich noch seiner erinnere? Er sei Lehrling in meines Vaters Apotheke gewesen zu Reutlingen, und habe mich sast noch auf dem Arm getragen. Er sei jetzt Großvater und Dr. honoris causa in Amerika und habe seine große Apotheke in Zelena verkauft. — Und ob ich mich erinnerte! Emil, der Emil Starz! Was? — den hat es nach Montana verschlagen? — Aber er hat es weiter gebracht als ich, ich sitze noch immer am Bodensee und bin bloß Doktor und sahre in der Welt here um! Aber zu dem muß ich noch einmal hin und sehen, wie er aussieht! —

Und einer kam einmal aus Australien her und wollte durchaus eine deutsche Frau holen und mitnehmen und ging auf die Freite und hat's wahrhaftig so gemacht! Er hat jetzt drei schwäbische Australierkinder. Denn das tut not: daß man draußen eine deutsche Frau bekommt, damit die Muttersprache erhalten bleibt und das deutsche Wesen, daß man auch miteinander singen kann: "Auf em Wase graset Zase" — und daß dort draußen im fremden Erdteil ein Stück Deutschland aufblüht. Das gibt dann eine ganze Insel, man singt sein Silcherlied und liest deutsche Bücher und Zeitschriften — man wird ein deutscher Brückenkopf. Und wenn sie uns hundertmal unsere Kolonien genommen haben, wir schaffen sie wieder, und eines Tages stehen sie da, ohne daß sie es wissen wie! Denn den Ge i st können sie uns nicht verbieten, der fliegt mit unsichtbarem flugzeug über alle ihre Grenzen und hat ein Stück Schiller an Bord und einen Fetzen Möricke und einen Triller Mozart und einen Brocken vom Kirchturm von Kirchheim und vom Münster von Ulm!

Aber eins rate ich euch: schickt nicht nur Boten hinaus zu den Auslanddeutschen, sondern auch Bot inn en, Frauen, die im Votfall gleich draußen bleiben können und Urahnen werden — Schwabenmädle braucht der Schwabe! Denn sie sind handsest und verständig und haben etwas gelernt und können etwas! —

Da spielt einer auf einer Mundharmonika, die hat der Johner gemacht in Trossingen, und so gründet er gleich in Paramaribo auf Surinam eine Mundharmonikamusik, denn er ist Lehrer dort, und die blasen jetzt "Rosestock, Jolderblüt". Und ein anderer hat Uhren auf Lager aus Schwen-

ningen und Schramberg, und mancher Schwenninger und Schramberger ist schon bei ihm
gewesen in Santjago und hat ihm sein Schwarzwälderisch aufgefrischt. Denn die Vorpostenschwaben ziehen ihre Verwandtschaft nach sich,
einen ganzen Schwanz, und es ist auch heute
niemandem zu raten, so aufs Geratewohl hinauszuziehen, auszuwandern ins Blaue, wie man es
früher machte, da die Erde noch Platz hatte für
ein zweites und drittes Schwabenland, sondern
man muß sich auf sicheren Boden ansiedeln, in seste
Verhältnisse hinein, will man nicht zum Völkerdünger werden.

Ich habe Schwaben von Bessarabien getroffen und von der Dobrudscha, die hatten das Wunsder der des Erhaltenwerdens sertiggesbracht: sie waren wie in Solzelfingen geboren. So zäh und unausrottbar sind die Schwaben. Bloß daß sie in größeren Verhältnissen zu denken gewohnt worden waren. Denn draußen in der Steppe oder im Urwald hat es noch Raum. Und wo es keinen hat, schafft sich der Deutsche Raum. Es ist noch gar nicht so bekannt, daß einmal einer, Jakob Friedrich Schöllkopf, ein Gerber aus

Rirchheim unter Teck, nach Amerika ging. Was kann so ein kleiner schwäbischer Gerbersbub mit den paar Groschen vom Vater in Amerika anfangen? — 1844 gründete er zu Buffalo ein Ledergeschäft; dann kaufte er Gerbereien und baute Mühlen. 1877 kaufte er schon den Sydraulik-Ranal, der durch das Städtchen Miagara floß, und dann errichtete er ein Elektrizitätswerk am Niagarafall, und schließlich 1881 die Vi i a g a r a = werke, die jetzt halb Amerika mit Elektrizität — eine Million PS. — versorgen. So sind die Schöllkopf aus Kirchheim, denn er hatte viele Vachkommen, die Inhaber der Viagarawerke und Segenstifter in Amerika geworden. — Aber auch zu Zause stiften diese Auslanddeutschen oft wieder Segen — es gibt Krankenhäuser, die ihnen ihr Dasein verdanken, Universitäten, Büchereien und bei mir in unserem Dorf hängen zwanzig Mistästen auf den Bäumen, die einer von ihnen stiftete: daß die Vögel bei uns singen und brüten können. — Und so oft die Amseln, Finken und Meisen fliegen, denkt man an den Mann in Amerika. — Ein anderer Deutscher in Rumänien, Rarl Stauß, hat für unsere gefallenen Sol-

daten in Rumänien gesorgt, die deutschen Kriegergräber betreut. Denn der Deutsche, so klein er aufgewachsen ist in seinem Zeft, hat das Zeug zur Organisation in sich, er will immer ins Große und Weite, so wie der Repler an die Sterne, der friedrich List an die Eisenbahnen, und der Robert Mayer an die Kraft im Weltall langte — und sie waren doch nur aus Weilderstadt, Reutlingen und Zeilbronn. Diese drei haben für die ganze Welt geschafft wie für ihre zeimat, wo sie jetzt — im Leben verkannt — in Erz und Stein auf ihren Postamenten stehen, alle drei — Auslanddeutsche! Draußen haben sie ihre Gesetze und ihr Werk erkannt. Und wenn es nach mir ginge, würde eine Wallfahrt der Auslandschwaben zu ihren Denkmalen anfangen; denn man kann sich wieder Trost und Kraft aus ihren Schicksalen holen. Solche Leute kommen immer auf die Welt, und wenn einer auch nur Bosch heißt, oder Daimler, Benz und Lanz, es sind einfache Namen, kein Mensch sahs ihnen an, da sie geboren wurden, daß sie nachher auf dem ganzen Erdfreis geläufig wurden. Sie haben alle der Zeimat draußen Ehre gemacht, und wir wissen, daß ihr friedliches Werk für uns

so viel bedeutete wie eine gewonnene Schlacht, und daß wir ihre Freunde und Brüder sind.

Denn noch größer als alles ist das Wunder des Stammestums bei den Deutschen: ihre Treue. Sie haben ihre Kräfte gemessen draußen an denen der umgebenden Völker, ob es Slaven, Wallachen oder Indianer sind, sie fühlen sich als Schwaben, wo sie auch sind, und bleiben stolz darauf: die Zeimaterde ist ihnen teurer als alles auf der Welt.

Wir aber daheim, wir haben das erkannt in Krieg und Not, in Schmach und Leiden, daß wir eins sind mit euch und eines Geblüts, und daß wir stark sind durch euch und ihr durch uns — und nun wollen wir die Arme weit aufmachen für unsere Brüder: nehmt Platz bei uns, im Reich, im Schwabenland! Auch bei uns ist ander Wetter geworden — seid wieder unser: ihr gehört zu uns kraft eures Bluts und eurer Abstammung, von der braunen Scholle am Veckar, an der Donau, im Schwarzwald und auf der Alb. Wir Schwaben drinnen und draußen sind einer Mutter Kinder: unserer deutschen Seimat!

## Die Ahnenuhr

Es schlägt wie eine tausendjährige Uhr Das Zerz der Ahnen, nimmermüder Alinger, Verrostet nie und aufgezogen nur Durch eines Enkels morgenfrühen Finger. Einst schlug's in eines Ratsherrn breiter Brust, Die Würfel einer Stadt auf schwanker Waage, Und hielt in einem Zimmermann mit Lust Ein Richtsest ab mit lautem Zammerschlage. In Bauern dengelt's um die schwere Mahd, In Schustern klopst's auf harte Ledersohlen. Du Zerz der Ahnen, Frucht und ewige Saat, Was wirst du mir aus blauen Adern holen?

### INHALT

| Jukunstsmusik                      | •   | •  | • | • | • | • | • | • | . 5   |
|------------------------------------|-----|----|---|---|---|---|---|---|-------|
| Tausendjähriges Erbe               | •   | •  |   | • | • | • |   | • | . 9   |
| Sippenforschung                    |     | •  |   | • |   |   | • |   | . 14  |
| Wer?                               | •   | •  |   |   |   |   |   |   | . 15  |
| Mutter                             | •   | ٠  |   | • |   | • | • | · | . 16  |
| Der Ahnenring                      | •   | •  | • |   | • |   | • | • | . 17  |
| Der Sinn der Ahnenforschung        | •   | •  | • | • | • |   | • | ٠ | . 18  |
| Die Ahnenburg                      | •   | •  |   |   |   | • |   |   | . 30  |
| Uhnen und Enkel                    | •   | •  |   |   | • | • | • |   | . 40  |
| Das Ahnenland                      | •   | •  | • | • | • | • |   |   | . 46  |
| Das Lebensbuch                     | •   | •  | • |   | • | • | • | • | . 55  |
| Deine Uhnen                        | •   |    |   |   | • |   |   |   | . 64  |
| Bauernkronen                       | •   |    |   |   | • | • |   | • | . 73  |
| Die neue Sippenkunde               | •   |    |   |   | • | • | • |   | . 76  |
| Berühmte Stammfolgen und Uhnent    | afe | ln | • | • | • | • |   |   | . 82  |
| Immanuel Kant                      | •   |    |   | • | • |   |   |   | . 89  |
| Die Ahnen Zeppelins                | •   | •  |   |   |   |   |   |   | . 93  |
| Das Ahnenerbe                      |     |    |   |   |   |   |   |   |       |
| Woher kam Wieland?                 | •   |    | • |   |   |   | • |   | . 105 |
| Der französische Blutstropfen      |     |    |   |   |   |   |   |   |       |
| Surtwängler                        | •   | •  |   |   |   | • |   | • | . 113 |
| Wer verändert das Weltbild?        |     |    |   |   |   |   |   |   |       |
| Die Auslanddeutschen und die Heima |     |    |   |   |   |   |   |   |       |
| Die Ahnenuhr                       |     |    |   |   |   |   |   |   |       |
|                                    |     |    |   |   |   |   |   |   |       |

#### IN MEINEM VERLAG C. A. STARKE ERSCHIENEN

Das deutsche Uhnenbuch, Ein unterhaltsames Lehrbuch. In Aufsätzen, Gedichten und Aussprüchen wird uns die Sippenkunde nähergebracht mit ihren hohen Werten für Jamilie und Volk . . . Gebunden 2,40 RM

Haus= und Uhnenbuch. Das goldene Buch für jede deutsche Samilie, als solches das schönste Geschenk für alle Jamilienfeiern, Geburtstag, Verlobung, Hochzeit usw., beliebig erweiterungsfähig zur Jamiliens Chronik, z. J. vergriffen; für die Nachkriegszeit in erweiterter, verbesserter Jorm in Vorbereitung.



Derlag für Sippenforschung und Wappentunde C. A. STARKE, GÖRLITZ Inh. Hans Kretschmer Gegründet 1847 Schließfach 335

#### WEITERE WERKE VON LUDWIG FINCKH

| Im Verlag Konkordia UG., Bühl=Baden:                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der unbekannte Hegau                                                                                                                                                                            |
| Kleine Stadt am Bodensee                                                                                                                                                                        |
| Im Deutschen Volksverlag, München:                                                                                                                                                              |
| Das goldene Erbe Gebunden 5,20 Am                                                                                                                                                               |
| Die Kaiserin, der König und ihr Offizier . Gebunden 5,20 Am                                                                                                                                     |
| Herzog und Vogt Gebunden 4,80 AM                                                                                                                                                                |
| Der göttliche Ruf. Robert Mayers Leben und Werk. Gebunden 3,80 Am                                                                                                                               |
| Stern und Schicksal. Johann Replers Lebensroman. Gebunden 4,50 Au                                                                                                                               |
| Ein starkes Leben. Konrad Krez, der deutsche Freiheitskämpser, Dichter                                                                                                                          |
| und General in Nordamerika                                                                                                                                                                      |
| Der Rosenboktor Gebunden 3,80 Am                                                                                                                                                                |
| Rapunzel Gebunden 3,80 Am                                                                                                                                                                       |
| Der Bodenseher Gebunden 3,80 Am                                                                                                                                                                 |
| Vogel Rock Gebunden 3,80 AM                                                                                                                                                                     |
| Urlaub von Gott vergriffen                                                                                                                                                                      |
| Der Wolkenreiter Gebunden 3,80 Ann                                                                                                                                                              |
| Bricklebritt vergriffen                                                                                                                                                                         |
| Sonne am Bodensee. Fröhliche Sommergeschichten v. See. Geb. 2,60 Auf                                                                                                                            |
| Die Reise nach Tripstrill Gebunden 3,80 Am                                                                                                                                                      |
| Schmuggler, Schelme, Schabernack Gebunden 1,50 Am                                                                                                                                               |
| Der deutsche Sinch preis 5,50 Am                                                                                                                                                                |
| (Diese Kassette wird nur geschlossen abgegeben.) Leben und Werk, von Gotthold Wurster. Gedichte, Auswahl und Nachwort von Karl Seibold. Sprüche, Auswahl und Nachwort von Karl-Eberhard Selten. |